

## BIOS Handbuch D28xx

Beschreibung

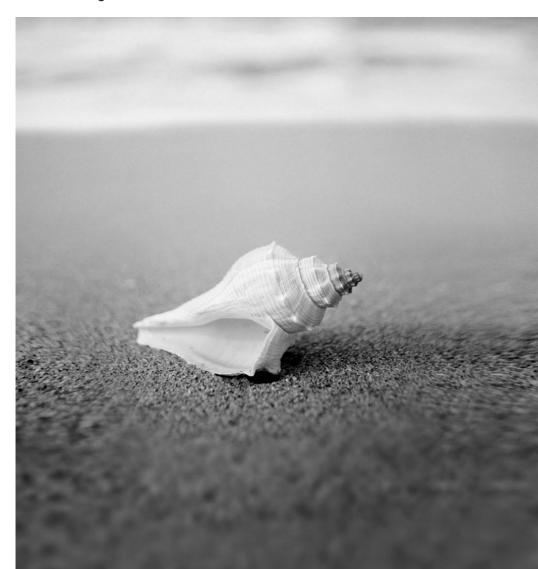

#### Haben Sie...

... technische Probleme oder Fragen zum Produkt?

Dann wenden Sie sich bitte an:

- · Unseren Helpdesk
- · Ihren Vertriebspartner
- Ihre Verkaufsniederlassung

Die jeweils neuesten Informationen zu unseren Produkten sowie Tipps, Updates usw. finden Sie im Internet unter: "http://ts.fujitsu.com"

Liste unserer Helpdesks im Internet: "http://ts.fujitsu.com/helpdesk"



#### Published by

Fujitsu Technology Solutions GmbH A26361-D2800- Z220-1-19, Edition 1 2009/04

Produced by XEROX Global Services

## **BIOS Handbuch D28xx**

## Beschreibung

| Einleitung                                        | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Bedienung des BIOS-Setup                          | 3  |
| Main Menu – Systemfunktionen                      | 6  |
| Advanced Menu – Erweiterte<br>Systemkonfiguration | 14 |
| Security Menu - Sicherheitsfunktionen             | 37 |
| Power Menu – Energiesparfunktionen                | 58 |
| Boot Menu – Systemstart                           | 61 |
| Exit Menu – BIOS-Setup beenden                    | 62 |
| Stichwörter                                       | 63 |

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen und MMX und OverDrive sind Warenzeichen der Intel Corporation, USA.

Microsoft, MS, MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Beispiele für Windows-Betriebssysteme: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

PS/2 und OS/2 Warp sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines, Inc.

Alle weiteren genannten Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

Copyright © Fujitsu Technology Solutions GmbH 2009

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

## Inhalt

| Darstellungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bedienung des BIOS-Setup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      |
| BIOS-Setup aufrufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      |
| Wenn Sie sofort das "Boot Menu" aufrufen möchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      |
| BIOS-Setup mit fehlerhaften Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4<br>5 |
| BIOS-Setup bedienen BIOS-Setup beenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| DIO3-3etup Deenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      |
| Main Menu – Systemfunktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6      |
| System Date / System Time - Datum / Uhrzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Diskette A - Diskettenlaufwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| SATA Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Total Sectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7      |
| Maximum Capacity – Festplattenkapazität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8      |
| Multi – Sector Transfers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| LBA Mode Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9      |
| 32 Bit I/O Busbreite für Datenübertragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9      |
| Transfer Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9      |
| Ultra DMA Mode – Übertragungsgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9      |
| SMART Monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9      |
| Firmware Silent Mede Continue to the standard of th | 10     |
| Silent Mode – Geräuschverhalten von Festplatten und optischem Laufwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Password Status – Status des Festplattenpasswortes anzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11     |
| Change Password – Festplattenpasswort vergeben Hard disk master password – Master Festplattenpasswort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12     |
| HD-ID – Festplatten ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12     |
| Boot Features – Systemstart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12     |
| POST Errors – System anhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12     |
| SM Error Halt – Fehlerbehandlung für die Systemüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13     |
| Fast Boot – Verkürzter Selbsttest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13     |
| Post Diagnostic Screen – Startinformation oder Boot-Logo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13     |
| Boot Menu – Systemstart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13     |
| System Memory – Arbeitsspeicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13     |
| Extended Memory – Erweiterungsspeicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Advanced Menu – Erweiterte Systemkonfiguration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14     |
| Peripheral Configuration – Schnittstellen und Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Serial 1 / Serial 2 – Serielle Schnittstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15     |
| Serial Address: Base I/O address and IRQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15     |
| Parallel port – Parallele Schnittstelle (systemabhängig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16     |
| Parallel Mode - Parallel data transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16     |
| Parallel Address - Base I/O address and IRQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| DMA channel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Diskette Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| USB Host Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| USB BIOS Hot-Plug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Audio Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| SPDIF Connector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| SPDIF Connector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18     |

#### Inhalt

| Beep Volume                                                                  | 18       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LAN Controller                                                               | 18       |
| LAN Remote Boot – Betriebssystem laden über LAN                              | 19       |
| Advanced System Configuration – Zusätzliche Systemeinstellungen              | 19       |
| Primary Display                                                              | 19       |
| IGD – Device 2                                                               | 20       |
| IGD – Device 2, Function 1                                                   |          |
| DVMT 5.0 Mode                                                                |          |
| IGD Memory Size – Festlegung des Grafikspeichers für die intergrierte Grafik | 21       |
| Protected Audio/Video Path (PAVP) Configuration                              |          |
| High Precision Event Timer                                                   | 21       |
| SMART Device Monitoring                                                      |          |
| Fan Control – Lüfterdrehzahl                                                 | 21       |
| SATA0 Compatible Mode                                                        | 22       |
| SATA RAID Enable                                                             | 22       |
| SATA AHCI Enable                                                             | 22       |
| Advanced Processor Options                                                   | 23       |
| Advanced FloredStan                                                          |          |
| Enhanced SpeedStep                                                           | 23       |
| CPU Halt                                                                     | 24<br>24 |
| Enhanced Idle Power State                                                    |          |
| CPU Thermal Management                                                       | 24       |
| Frequency Ratio                                                              | 24       |
| Virtualization Technology (VT-x)                                             | 25       |
| NX Memory Protection                                                         | 25       |
| Adjacent Cache Line Prefetch                                                 |          |
| Hardware Prefetch                                                            | 25       |
| Hyper Threading                                                              | 26       |
| Limit CPUID Functions                                                        | 26       |
| Core Multi-Processing                                                        | 26       |
| PCI Configuration                                                            | 27       |
| DMI Event Logging                                                            | 27       |
| Event log validity                                                           |          |
| Event log capacity                                                           | 28       |
| View DMI event log                                                           | 28       |
| Event Logging                                                                | 28       |
| Mark DMI events as read                                                      | 28       |
| Clear all DMI event logs                                                     |          |
| LCD Configuration                                                            | 29       |
| LCD Time                                                                     | 29       |
| LCD Date                                                                     | 29       |
| LCD BIOS Version                                                             |          |
| LCD LAN MAC Adress                                                           |          |
| LCD Product Name                                                             | 30       |
| LCD Board Serial Number                                                      | 30       |
| LCD Custom Serial Number                                                     | 30       |
| LCD Custom String                                                            | 30       |
| LCD Manufacturer                                                             |          |
| System Management                                                            | 31       |
| Battery State - Batteriezustand                                              | 31       |
| SM Fan Control – Lüfterregelung                                              | 31       |
| Fan State – Lüfterzustand                                                    |          |
| Thermal Sensor State                                                         |          |
| ASF Configuration                                                            | 32       |

| Minimum WatchDog Timeout                                                     | 32 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| BIOS Boot Timeout                                                            |    |
| OS Boot Timeout                                                              | 33 |
| Power-on wait time                                                           | 33 |
| AMT Sub-Menu                                                                 | 33 |
| ME Firmware Status                                                           | 33 |
| Platform Manageability                                                       | 33 |
| ME FW Version                                                                | 33 |
| AMT SKU                                                                      | 34 |
| AMT IDE-R                                                                    | 34 |
| AMT SOL                                                                      | 34 |
| On-Board GbE LAN                                                             | 34 |
| Host MAC Address                                                             | 34 |
| Dedicated MAC Address                                                        | 35 |
| SOL Configuration – Serial Over LAN Konfiguration                            | 35 |
| VA Configuration                                                             | 35 |
| Enable TXT                                                                   | 35 |
| Enable VT-d                                                                  | 36 |
|                                                                              |    |
| Security Menu - Sicherheitsfunktionen                                        | 37 |
| Passwörter vergeben und aufheben                                             | 37 |
| Supervisor Password                                                          | 37 |
| User Password                                                                | 37 |
| Set Supervisor Password                                                      | 37 |
| Setup Passwort Lock                                                          | 37 |
| Set User Password                                                            | 38 |
| User Password Mode – Auswirkung des Benutzer-Passworts                       | 38 |
| Password On Boot                                                             | 38 |
| System Password Lock – Auswirkung des System - Passworts                     | 38 |
| Supervisor-/User-Passwort einstellen                                         | 39 |
| Supervisor/User – Passwort aufheben                                          | 40 |
| Supervisor Password Lock – Auswirkung des Supervisor-Passworts               | 40 |
| SmartCard SystemLock / SystemLock 2 (optional)                               | 41 |
| Zugriffsrechte der SmartCard                                                 | 42 |
| SmartCard Benutzergruppen                                                    | 42 |
| Installieren von SystemLock                                                  | 43 |
| Erstes System der Benutzergruppe oder Einzelsystem für SystemLock einrichten | 44 |
| System zu einer Benutzergruppe hinzufügen                                    | 46 |
| Administrator-Funktionen ausführen                                           | 48 |
| Remote Freischaltung – F4                                                    | 50 |
| Einschalten des PC mit SystemLock                                            | 51 |
| PIN ändern                                                                   | 51 |
| SystemLock deinstallieren                                                    | 51 |
| Fehlermeldungen                                                              | 52 |
| Flash-BIOS-Update                                                            | 52 |
| Fehlermeldung nach einem Flash-BIOS-Update                                   | 54 |
| Flash Memory Recovery Mode                                                   | 54 |
| DeskFlash                                                                    | 55 |
| TPM (Security Chip) Setting                                                  | 55 |
| Security Chip                                                                | 55 |
| Current TPM State                                                            | 55 |
| TPM Physical Presence operations                                             |    |
| Setup Prompt                                                                 | 56 |

#### Inhalt

| Virus Warning - Viruswarnung                                   | 56 |
|----------------------------------------------------------------|----|
| ATA Vulnerability Protection                                   | 57 |
| Diskette Write – Schreibschutz für Diskettenlaufwerk           | 57 |
| Flash Write – Schreibschutz für System-BIOS                    |    |
| Cabinet Monitoring – Schutz nach Öffnen des Gehäuses           |    |
| Power Menu – Energiesparfunktionen                             | 58 |
| Power On Source – Verwaltung der Einschaltquellen              |    |
| Power On Source: LAN – Einschalten über LAN-Controller         | 58 |
| Power On Source: Wake Up Timer – Einschalten über Zeit         | 59 |
| Power Failure Recovery – Systemzustand nach einem Stromausfall | 59 |
| System Deep Sleep                                              |    |
| USB At Power-off                                               |    |
| USB Keyboard                                                   | 60 |
| Boot Menu – Systemstart                                        | 61 |
| Boot Priority Order – Startreihenfolge                         | 61 |
| Excluded from Boot Order                                       |    |
| Exit Menu – BIOS-Setup beenden                                 | 62 |
| Save Changes & Exit – Speichern und beenden                    | 62 |
| Discard Changes & Exit – Beenden ohne speichern                |    |
| Get Default Values – Standardeinstellungen wiederherstellen    |    |
|                                                                |    |
| Stichwörter                                                    | 63 |

## **Einleitung**

Im BIOS-Setup können Sie Systemfunktionen und die Hardware-Konfiguration des Geräts einstellen.

Die geänderten Einstellungen sind wirksam, sobald Sie die Einstellungen abspeichern und das BIOS-Setup beenden.

In den einzelnen Menüs des BIOS-Setup können Sie Einstellungen in folgenden Bereichen vornehmen:

Main: Systemfunktionen

Advanced: Erweiterte Systemkonfiguration

Security: Sicherheitsfunktionen
Power: Energiesparfunktionen

Boot Konfiguration der Startreihenfolge

Exit: Speichern und beenden



In den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Menüs mit ihren Einstellmöglichkeiten in alphabetischer Reihenfolge beschrieben.

Die Einstellmöglichkeiten hängen von der Hardware-Konfiguration Ihres Geräts ab.

Es kann deshalb vorkommen, dass Menüs oder einige Einstellmöglichkeiten im *BIOS-Setup* Ihres Geräts nicht angeboten werden oder die Lage der Menüs abhängig von der *BIOS-Revision* variiert.

## **Darstellungsmittel**

| <u>^</u>        | kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit, die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährdet sind. Die Gewährleistung erlischt, wenn Sie durch Nichtbeachtung dieser Hinweise Defekte am Gerät verursachen |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| i               | kennzeichnet wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit dem Gerät                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>&gt;</b>     | kennzeichnet einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>└</b> →      | kennzeichnet ein Resultat                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Diese Schrift   | kennzeichnet Eingaben, die Sie mit der Tastatur in einem Programm-Dialog oder in einer Kommandozeile vornehmen, z. B. Ihr Passwort (Name123) oder einen Befehl, um ein Programm zu starten (start.exe)                                                       |  |  |
| Diese Schrift   | kennzeichnet Informationen, die von einem Programm am Bildschirm ausgegeben werden, z. B.: Die Installation ist abgeschlossen!                                                                                                                               |  |  |
| Diese Schrift   | kennzeichnet                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                 | Begriffe und Texte in einer Softwareoberfläche, z. B.: Klicken Sie auf<br>Speichern.                                                                                                                                                                         |  |  |
|                 | Namen von Programmen oder Dateien, z. B. Windows oder setup.exe.                                                                                                                                                                                             |  |  |
| "Diese Schrift" | kennzeichnet                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                 | Querverweise auf einen anderen Abschnitt z. B. "Sicherheitshinweise"                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                 | Querverweise auf eine externe Quelle, z. B. eine Webadresse: Lesen<br>Sie weiter auf "http://ts.fujitsu.com"                                                                                                                                                 |  |  |
|                 | Namen von CDs, DVDs sowie Bezeichnungen und Titel von anderen<br>Materialien, z. B.: "CD/DVD Drivers & Utilities" oder Handbuch<br>"Sicherheit"                                                                                                              |  |  |
| Abc             | kennzeichnet eine Taste auf der Tastatur, z. B: F10                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Diese Schrift   | kennzeichnet Standardeinstellungen in den BIOS Menüeinstellungen. (z. B. enabled)                                                                                                                                                                            |  |  |

## Bedienung des BIOS-Setup

#### **BIOS-Setup aufrufen**

- ► Starten Sie das Gerät neu durch Ein-/Ausschalten
- → Warten Sie bis die Bildschirmausgabe erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F2
- ▶ Wenn ein Supervisor-Passwort vergeben ist, müssen Sie nun das Supervisor-Passwort eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen.
- → Am Bildschirm wird das Menü Main des BIOS-Setup angezeigt.
- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F1.
- → Die BIOS Release Information wird angezeigt:
  - Die Version des BIOS-Setup (z.B. 6.0)
  - Der Ausgabestand (Revision) des BIOS-Setup (z.B. Rev. 1.03.2451)
     Dabei geben die letzten Ziffern die Nummer des Mainboards an.
     Anhand der Nummer des Mainboards können Sie auf CD/DVD "Drivers & Utilities" oder "ServerStart" das entsprechende Technische Handbuch zum Mainboard finden oder Sie können im Internet die entsprechende BIOS-Update Datei laden (siehe "Flash-BIOS-Update", Seite 52).

#### Wenn Sie sofort das "Boot Menu" aufrufen möchten



Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie Ihr System nicht von dem Laufwerk starten möchten, das im Eintrag  $Boot\ Priority\ Order$  im Menü  $Boot\ als\ erste\ Einstellung\ angegeben\ ist.$ 

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F12 .
- → Am Bildschirm wird das Boot Menu als Popup-Fenster angezeigt. Sie k\u00f6nnen nun ausw\u00e4hlen, von welchem Laufwerk Sie das Betriebssystem starten m\u00f6chten. Die Auswahlm\u00f6glichkeiten sind mit den m\u00f6glichen Einstellungen im Eintrag Boot Priority Order im Men\u00fc Boot identisch. Ihre Auswahl gilt nur f\u00fcr den aktuellen Systemstart. Beim n\u00e4chsten Systemstart gelten wieder die Einstellungen im Eintrag Boot Priority Order im Men\u00fc Boot.
- ▶ Wählen Sie mit Hilfe der Cursor-Tasten oder aus, von welchem Laufwerk Sie das System jetzt starten möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Eingabetaste.
- Falls Sie das BIOS-Setup starten möchten, wählen Sie mit Hilfe der Cursor-Tasten der Eingabetaste.



Wenn ein Laufwerk mit einem "!" gekennzeichnet ist, dann können Sie dieses Laufwerk nicht zum Booten auswählen.

Im *BIOS-Setup* können Sie prüfen, warum dieses Laufwerk nicht zum Booten angeboten wird (im Menü *Boot*).

#### BIOS-Setup mit fehlerhaften Einstellungen



Wenn eine fehlerhafte Einstellung im *BIOS-Setup* den Systemstart verhindert und sich das System dreimal hintereinander nicht starten lässt, werden beim nächsten Systemstart einmalig die Standardeinträge des *BIOS-Setup* eingetragen. Es erscheint die folgende Fehlermeldung:

Previous boot incomplete - Default configuration used

Wenn Sie die Funktionstaste F2 drücken, können Sie im *BIOS-Setup* die Einstellungen prüfen und korrigieren (siehe Kapitel <u>"Fehlermeldungen", Seite 52</u>). Wenn eine fehlerhafte Einstellung im *BIOS-Setup* den Systemstart verhindert hat, kann diese ietzt korrigiert werden. Damit ist ein fehlerfreier Systemstart wieder möglich.

#### Beispiel für das Menü Main des BIOS-Setup

| Main Advanced Security  | Power Boot Exit   |                                  |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|
| System Time:            | [08:15:28]        | Item Specific Help               |
| System Date:            | [04/05/2008]      | <tab>, <shift>, or</shift></tab> |
| Diskette A:             | [1,4M]            | <enter> selects field</enter>    |
| SATA Port 0             | [Type xxxx-(PM)]  |                                  |
| ▶ SATA Port 1           | [Type xxxx-(SM)]  | _                                |
| SATA Port 2             | None              |                                  |
| SATA Port 3             | None              |                                  |
| ▶ Boot Features         |                   |                                  |
| System Memory:          | 633K              |                                  |
| Extended Memory:        | 956M              |                                  |
| F1 Info ↓↑ Select Items | -/+ Change Values | F9 Setup Defaults                |
| Esc Exit ← Select Menu  | ,                 | *                                |

1 = Menüleiste

3 = Hilfebereich

2 = Arbeitsbereich

4 = Bedienleiste

Der Bildschirm des BIOS-Setup ist in folgende Bereiche eingeteilt:

Menüleiste (1):
Arbeitsbereich (2):

In der Menüleiste können Sie die Menüs des BIOS-Setup auswählen.

Im Arbeitsbereich werden die Einstellmöglichkeiten (Felder) des ausgewählten Menüs angezeigt. Die Einträge in den angezeigten Feldern können Sie entsprechend Ihren Anforderungen einstellen.

- ► Kennzeichnet dabei Felder, die weitere Untermenüs öffnen. In diesen Untermenüs können Sie Einträge ändern.
- \* kennzeichnet dabei Konfigurationskonflikte, die beseitigt werden müssen, um die korrekte Funktion des Geräts zu gewährleisten

Hilfebereich (3): Im Hilfebereich wird eine kurze Information zum ausgewählten Feld angezeigt.

Bedienleiste (4): In der Bedienleiste sind alle Tasten aufgeführt, mit denen Sie das BIOS-Setup

bedienen können.



Mit der Funktionstaste  $\boxed{\text{F1}}$  können Sie sich zusätzliche Informationen (z. B. BIOS-Version) anzeigen lassen.

#### **BIOS-Setup** bedienen

| Cursor-Tasten oder                         | Menü aus der Menüleiste auswählen                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cursor-Tasten oder                         | Feld auswählen - das ausgewählte Feld wird hervorgehoben dargestellt |
| Enter oder ESC                             | Untermenü (mit Ê gekennzeichnet) öffnen Enter und beenden ESC        |
| Tasten + oder - (numerisches Tastaturfeld) | Eintrag für Feld ändern                                              |
| Funktionstaste F9                          | Standardeinträge für alle Menüs einstellen                           |
| Funktionstaste F7                          | Einträge einstellen, die beim Aufruf des BIOS-Setup gültig waren     |

#### **BIOS-Setup** beenden

- ▶ Wählen Sie das Menü Exit aus der Menüleiste um das BIOS-Setup zu beenden.
- → Sie können dann entscheiden, ob Sie die geänderten Einstellungen speichern wollen.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Möglichkeit.
- ▶ Drücken Sie die Eingabetaste.

## Main Menu - Systemfunktionen

| Ма          | in                                                       |                                             |                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | System Time: System Date:                                | [08:15:28]<br>[04/05/2008]                  | Item Specific Help                                              |
|             | Diskette A:                                              | [1,4M]                                      | <tab>, <shift>, or <enter> selected field</enter></shift></tab> |
| <b>&gt;</b> | SATA Port 0<br>SATA Port 1<br>SATA Port 2<br>SATA Port 3 | [Type xxxx-(PM)] [Type xxxx-(SM)] None None |                                                                 |
| •           | Boot Features                                            |                                             |                                                                 |
|             | System Memory:<br>Extended Memory:                       | 633K<br>956M                                |                                                                 |

Beispiel für das Menu Main

### System Date / System Time - Datum / Uhrzeit

zeigt das aktuell eingestellte Datum / die aktuell eingestellte Uhrzeit des Geräts an. Das Datum hat das Format "Monat/Tag/Jahr". Die Uhrzeit hat das Format "Stunde/Minute/Sekunde". Wenn Sie das aktuell eingestellte Datum / die aktuell eingestellte Uhrzeit verändern wollen, geben Sie das neue Datum im Feld System Date / die neue Uhrzeit im Feld System Time ein. Mit der Tabulatortaste können Sie den Cursor innerhalb der Felder System Time und System Date bewegen.



Wenn die Felder von *System Time* und *System Date* nach dem Aus- und Wiedereinschalten falsche Werte anzeigen, dann ist die Lithium-Batterie leer. Tauschen Sie die Lithium-Batterie aus.

Wie Sie die Lithium-Batterie tauschen ist im Handbuch zum Mainboard beschrieben.

#### Diskette A - Diskettenlaufwerk

legt den Typ des eingebauten Diskettenlaufwerks fest.

360K, 720K, Der Eintrag hängt vom eingebauten Diskettenlaufwerk ab. 1.2M, **1.4M**, 2.8M

#### **SATA Port**

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Einstellungen für das entsprechende Festplattenlaufwerk vornehmen können. Neben dem jeweiligen Untermenü steht die Herstellerbezeichnung des Laufwerks. Die folgenden Menüpunkte können nicht verändert werden.

| Total Sectors:          | 156301488        | Item Specific Help    |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Maximum Capacity:       | 80 GByte         | All items on this men |
| Multi-Sector Transfers: | [16 Sectors]     | cannot modified in    |
| LBA Mode Control:       | [Enabled]        | user mode. If any     |
| 32 Bit I/O:             | [Enabled]        | items require changes |
| Transfer Mode:          | [FPIO 4 / DMA 2] | please consult your   |
| Ultra DMA Mode:         | [Mode 6]         | system Supervisor.    |
| Smart Monitoring:       | Enabled          |                       |
| Firmware:               | 3.AAB            |                       |
| Password Status:        | Not Installed    |                       |
| Change Password:        | [Press Enter]    |                       |

#### **Total Sectors**

zeigt die Anzahl der Sektoren auf der Festplatte.

#### Maximum Capacity - Festplattenkapazität

zeigt die Kapazität der Festplatte als LBA-Wert. Der LBA-Wert entspricht der Kapazität, die das BIOS aus der von der Festplatte gemeldeten maximal möglichen Sektorenanzahl errechnet. IDE und BIOS schränken die Einteilung von Festplatten in Zylinder, Köpfe und Sektoren durch maximal zulässige Werte ein. So erlaubt die Festplatte mehr Zylinder, aber weniger Köpfe als das BIOS. Durch die Kombination der Grenzen von IDE und BIOS ergibt sich ein adressierbarer Speicherbereich von höchstens 528 MByte.



Nicht bei optischen Speichermedien.

Die folgende Tabelle listet die maximal zulässigen Werte und die sich daraus ergebenden maximal nutzbaren Speicherkapazitäten auf.

|                                        | BIOS      | IDE       | Kombination<br>BIOS/IDE | BIOS 48-bit LBA |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------|
| Max. Sektoren pro<br>Kopf (a 512 Byte) | 63        | 255       | 63                      | 65535           |
| Max. Köpfe pro<br>Zylinder             | 256       | 16        | 16                      | 65535           |
| Max. Zylinder                          | 1024      | 65535     | 1024                    | 65535           |
| Kapazität                              | 8,4 GByte | 137 GByte | 528 MByte               | 144 PByte       |

Die LBA Translation rechnet die physikalische Einteilung von Festplatten in Zylinder, Köpfe und Sektoren so um, dass die erzeugten logischen Werte innerhalb der vom BIOS vorgegebenen Grenzen liegen. Auf diese Weise können mehr als 528 MByte Festplattenkapazität genutzt werden. Betriebssystem und Anwenderprogramme arbeiten mit diesen logischen Festplattenwerten. Festplatten mit mehr als 528 MByte werden mit dem LBA-Modus eingerichtet und betrieben. Unterstützt die Festplatte den LBA-Modus, dann ist die volle Speicherkapazität der Festplatte nutzbar.

Das BIOS unterstützt außerdem die 48-Bit-Adressierung für Festplatten. Dieser Industriestandard spezifiziert Festplattenkapazitäten bis zu 144 PByte (Petabyte) - etwa das 120.000-fache der 137-GByte-Grenze.

#### Multi - Sector Transfers

zeigt die Anzahl der Sektoren pro Block an, die automatisch vom BIOS erkannt werden.

Disabled

- 2 Sectors
- 4 Sectors
- 8 Sectors
- 16 Sectors

#### LBA Mode Control

stellt die Adressierung über fortlaufende Sektornummern (LBA = Logical Block Addressing) ein.

Enabled Wenn die Festplatte den LBA-Modus unterstützt und ihre Speicherkapazität größer

als 528 Mbyte ist, dann verwendet das BIOS umgewandelte Festplattenparameter.

Dadurch kann die volle Speicherkapazität der Festplatte genutzt werden.

Disabled Das BIOS benutzt die Festplattenparameter und unterstützt damit eine

Speicherkapazität bis zu 528 Mbyte.

#### 32 Bit I/O Busbreite für Datenübertragung

legt die Busbreite für die Datenübertragung zwischen Prozessor und Festplatten – Controller fest.

**Enabled** Die Datenübertragung erfolgt 32-bit-breit am PCI-Bus. Dies steigert die Performance.

Disabled Die Datenübertragung erfolgt 16-bit-breit.

#### **Transfer Mode**

legt die Transfermethode fest, um Daten von der Festplatte zum Arbeitsspeicher zu übertragen.

Standard

Fast PIO 1

Fast PIO 2

Fast PIO 3

Fast PIO 4

FPIO 3 / DMA 1

FPIO 4 / DMA 2

#### Ultra DMA Mode - Übertragungsgeschwindigkeit

legt einen schnellen Ultra-DMA-Übertragungsmodus für das Festplattenlaufwerk fest.

Disabled Der schnelle Ultra-DMA-Übertragungsmodus ist nicht eingestellt.

Mode 0, 1, 2, Ein schneller Ultra-DMA-Übertragungsmodus ist eingestellt.

3, 4, 5, 6

#### SMART Monitoring

zeigt an, ob SMART (Self Monitoring Analysis Reporting Technology) Monitoring (Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) für die Festplatte aktiviert ist.

**Enabled** SMART Monitoring ist eingeschaltet.

Disabled SMART Monitoring ist ausgeschaltet.

#### **Firmware**

zeigt die Firmware-Versionsnummer des Festplatten-Controllers an.

# Silent Mode – Geräuschverhalten von Festplatten und optischem Laufwerk

legt das Geräuschverhalten von Festplatte oder optischem Laufwerk fest. Um den Geräuschpegel des Laufwerks zu senken, wird die Umdrehungsgeschwindigkeit verringert. Das Laufwerk muss diese Funktion unterstützen.

| Disabled | Das Laufwerk arbeitet mit seiner hochsten Umdrehungsgeschwindigkeit.                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medium   | Abhängig vom Laufwerk wird die Umdrehungsgeschwindigkeit auf einen mittleren Wert verringert. Das Laufwerk erzeugt im Betrieb weniger Geräusche und die Performance reduziert sich geringfügig. |
| Silent   | Abhängig vom Laufwerk wird die Umdrehungsgeschwindigkeit auf den niedrigsten Wert verringert. Das Laufwerk erzeugt im Betrieb weniger Geräusche und die                                         |

Performance reduziert sich

#### Password Status – Status des Festplattenpasswortes anzeigen

zeigt an, in welchem Sicherheitszustand sich die Festplatte befindet.

Not Die Festplatte unterstützt kein Passwort. Für diese Festplatte können Sie kein

Supported Passwort vergeben.

**Not** Es ist kein Passwort für die Festplatte vergeben.

Installed

Cvcle)

Installed Ein Passwort für die Festplatte wurde gerade vergeben.

Count expired Die maximale Anzahl der zulässigen Eingabeversuche ist überschritten. Schalten

Sie das System aus und versuchen Sie es erneut.

Locked Die Festplatte ist geschützt und für den Zugriff muss ein Passwort eingegeben

werden.

DCO (Power DCO (Device Configuration Overlays) ist gesperrt. Schalten Sie das System aus

und versuchen Sie es erneut.

Frozen until

Um den Sicherheitszustand der Festplatte zu ändern, schalten Sie das System aus Power off und wieder ein. Rufen Sie beim Starten des Systems das BIOS-Setup auf und

nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Change Das Festplattenpasswort schützt Sie vor unerlaubtem Zugriff auf Ihre Password Festplattenlaufwerke. Nur die Person, die das Festplattenpasswort kent

Festplattenlaufwerke. Nur die Person, die das Festplattenpasswort kennt, kann das Betriebssystem booten oder Daten auf der Festplatte abrufen. Das Passwort muss vier bis acht Zeichen lang sein. Es dürfen alle alphanumerischen Zeichen verwendet werden, zwischen Groß-und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Passwörter werden bei der Eingabe nicht angezeigt. Die Einstellungen sind umgehend aktiv und bleiben aktiv, unabhängig von der Art, in der das BIOS Setup beendet wird. Der Status des Festplattenpassworts wird gemäß der aktuellen Einstellungen angezeigt

(Installed/Not Installed).

Hard Disk Master Password Der Zugriff auf die Festplatte wird auch durch die Eingabe des Master Passworts gewährt. Dies ist für Situationen gedacht, in denen das normale Passwort vergessen oder unbekannt ist. Das Master Passwort wird geheim gehalten und kann beim Fujitsu Technology Solutions Kundendienst angefragt werden. Das Master Passwort kann deaktiviert werden, so dass der Zugriff auf die Festplatte einzig mit dem

normalen Passwort möglich ist.

#### Change Password – Festplattenpasswort vergeben

Mit dem Festplattenpasswort können Sie den unbefugten Zugriff auf Ihre Festplatten-Laufwerke unterbinden. Das Booten des Betriebssystems von der Festplatte oder der Zugriff auf Daten auf der Festplatte kann ausschließlich durch Personen ausgeführt werden, die das Festplattenpasswort kennen. Das Passwort muss aus vier bis acht Zeichen bestehen. Es können alle alphanumerischen Zeichen verwendet werden, Groß- und Kleinschreibung sind dabei unerheblich. Bei der Passworteingabe werden die Passwörter selbst nicht angezeigt. Die Einstellungen werden sofort wirksam und bleiben auch unabhängig davon, wie Sie später das BIOS-Setup beenden, bestehen. Der Status des Festplattenpassworts wird entsprechend der aktuellen Einstellung angezeigt.

#### Hard disk master password - Master Festplattenpasswort

Der Festplattenzugriff wird auch bei Eingabe des Master Passworts gewährt. Dies ist z. B. nützlich, wenn das normale Passwort vergessen wurde oder nicht bekannt ist. Das Master Passwort unterliegt jedoch der Geheimhaltung und muss beim Fujitsu Technology Solutions Service angefragt werden. Das Master Passwort kann deaktiviert sein, so dass der Zugriff auf die Festplatte einzig und allein über das normale Passwort möglich ist.

#### HD-ID - Festplatten ID

Die ID-Nummer der Festplatte wird während POST und bei Eingabeaufforderung für das Passwort angezeigt.

#### **Boot Features - Systemstart**

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Einstellungen für den Systemstart des Geräts vornehmen können

| Boot Features                                                             | Item Specific Help                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST Errors: SM Error Halt: Fast Boot: POST Diagnostic Screen: Boot Menu: | [Halt On All Errors] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] | Pauses and displays SETUP entry or resume boot prompt if error occurs on boot. If disabled, system always attempts to boot |
|                                                                           |                                                                |                                                                                                                            |

#### POST Errors - System anhalten

legt fest, ob der Systemstart nach einem erkannten Fehler abgebrochen wird und das System anhält.

**Enabled** Wenn der Selbsttest einen Fehler erkennt, wird nach dem Selbsttest der Systemstart abgebrochen und das System angehalten. Der Systemstart kann durch drücken

der F1 Taste wieder fortgesetzt werden.

Disabled Der Systemstart wird nicht abgebrochen. Der Fehler wird ignoriert - sofern möglich.

#### SM Error Halt – Fehlerbehandlung für die Systemüberwachung

konfiguriert das Systemverhalten während des Selbsttests, wenn durch das System Monitoring Device (z. B. Lüfterüberwachung, Temperaturüberwachung) ein Systemüberwachungsfehler festgestellt wird.

Enabled Meldet das System Monitoring Device dem BIOS einen Lüfterfehler, wird der Systemstart abgebrochen und das System nach dem Selbsttest angehalten.

Disabled Der Systemstart wird nicht abgebrochen, wenn das System Monitoring Device

Der Systemstart wird nicht abgebrochen, wenn das System Monitoring Device an das BIOS einen sonstigen Fehler meldet. In diesem Fall wird nur eine Fehlermeldung

angezeigt.

#### Fast Boot - Verkürzter Selbsttest

kann den Umfang des Selbsttests reduzieren und somit den Systemstart beschleunigen.

Enabled Nach dem Einschalten des Geräts wird der verkürzte Selbsttest durchgeführt, bei dem

z. B. die Diskettenlaufwerke nicht geprüft werden.

Disabled Nach dem Einschalten des Geräts wird der vollständige Selbsttest durchgeführt.

#### Post Diagnostic Screen – Startinformation oder Boot-Logo

Am Bildschirm werden die Startinformationen anstatt des Boot-Logos angezeigt.

Enabled Die Startinformationen werden am Bildschirm angezeigt.

#### Boot Menu - Systemstart

legt fest, ob während des POST mit der Taste F12 das Boot-Menü aufgerufen werden kann.

**Enabled** Das Menü *Boot* kann aufgerufen werden.

Disabled Das Menü Boot kann nicht aufgerufen werden.

#### System Memory - Arbeitsspeicher

zeigt die Größe des verfügbaren Arbeitsspeichers unterhalb von 1 Mbyte.

#### Extended Memory - Erweiterungsspeicher

zeigt die Größe des Hauptspeichers an, der oberhalb von 1 Mbyte liegt.

# Advanced Menu – Erweiterte Systemkonfiguration



Ändern Sie die Standardeinstellungen nur bei Spezialanwendungen. Falsche Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen.

| Advanced                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Setup Warning Setting items on this menu to incorrect values may cause your system to malfunction.                                                                                                                                                                                       | Item Specific Help |  |  |  |
| <ul> <li>Peripheral Configuration</li> <li>Advanced System Configuration</li> <li>Advanced Processor Options</li> <li>PCI Configuration</li> <li>DMI Event Logging</li> <li>LCD Configuration</li> <li>System Management</li> <li>ASF Configuration</li> <li>VA Configuration</li> </ul> |                    |  |  |  |

Beispiel für das Menü Advanced

# Peripheral Configuration – Schnittstellen und Controller

ruft das Untermenü auf, in dem Sie die Schnittstellen und Controller einstellen können.

| Peripheral Configuration                   |                                                                 |                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Serial 1: Parallel Port:                   | [Auto]<br>[Disabled]                                            | Item Specific Help                            |  |  |  |  |
| Diskette Controller:                       | [Enabled]                                                       | Configure serial port                         |  |  |  |  |
| USB Host Controller: USB Speed:            | [Enabled]<br>[USB 1.1 And USB 2.0]                              | using options                                 |  |  |  |  |
| USB Devices: USB Ports: USB BIOS Hot-Plug: | [All]<br>[Enable all]<br>[Enabled]                              | [Disabled] No configuration                   |  |  |  |  |
| AudioController:<br>Front Panel Audio:     | udio Controller: [Enabled] Front Panel Audio: [High Definition] | [Enabled]<br>User configuration               |  |  |  |  |
| PC Beep Volume:                            | [High]                                                          | [Auto]<br>BIOS or OS chooses<br>configuration |  |  |  |  |

Beispiel für das Menü Peripheral Configuration

#### Serial 1 / Serial 2 - Serielle Schnittstellen

stellt die Adresse und den Interrupt der entsprechenden seriellen Schnittstelle ein.

Enabled Die serielle Schnittstelle ist auf die angezeigte Adresse und auf den angezeigten

Interrupt eingestellt. Wenn Sie Enabled einstellen, erscheinen weitere Zeilen zum

Einstellen der Konfiguration.

Disabled Die serielle Schnittstelle ist ausgeschaltet.

Auto Die serielle Schnittstelle wird automatisch vom BIOS oder vom Betriebssystem

ausgewählt.

#### Serial Address: Base I/O address and IRQ

legt die Basis-I/O-Adresse und den Interrupt für die serielle Schnittstelle fest.

3F8/IRQ 4

2F8/IRQ 3

3F8/IRQ 4

2E8/IRQ 3

Die serielle Schnittstelle verwendet die ausgewählte Adresse und den ausgwählten Interrupt.

#### Parallel port – Parallele Schnittstelle (systemabhängig)

stellt die Adresse und den Interrupt für den Zugriff auf die parallele Schnittstelle ein.

Enabled Die parallele Schnittstelle wird auf die Adresse und den Interrupt eingestellt, die

hier angezeigt werden. Bei Auswahl von Enabled werden zusätzliche Zeilen zur

Einstellung der Konfiguration angezeigt.

Auto Die parallele Schnittstelle wird automatisch auf die nächste verfügbare Kombination

(Adresse, Interrupt) eingestellt.

Disabled Die parallele Schnittstelle ist ausgeschaltet.

#### Parallel Mode - Parallel data transfer

legt fest, ob die parallele Schnittstelle bidirektional als Eingangs-/Ausgangs-Schnittstelle verwendet werden soll, oder nur als Ausgangs-Schnittstelle. Die ECP- und EPP-Übertragungsmodi ermöglichen höhere Übertragungsgeschwindigkeiten von 2 bzw. 2,4 Mbyte/s. Diese Modi sind jedoch nur in Verbindung mit Peripheriegeräten wirksam, die diese Modi unterstützen. Zusätzlich muss bei EPP das Feld Parallel auf 378h oder 278h gesetzt sein. Parallel Mode wird nur angezeigt, wenn Sie Enabled unter Parallel ausgewählt haben.

Bidirection Die Datenübertragung über die Schnittstelle ist in beiden Richtungen möglich.

EPP Schneller Übertragungsmodus (bis zu 2 Mbyte/s), Datenausgabe und

Datenempfang sind möglich. Der Modus erfordert ein Peripheriegerät, das den

EPP (Enhanced Parallel Port)-Modus unterstützt.

ECP Schneller Übertragungsmodus (bis zu 2,4 Mbyte/s), Datenausgabe und

Datenempfang sind möglich. Der Modus erfordert ein Peripheriegerät, das den ECP (Enhanced Capability Port)-Modus unterstützt. Der erforderliche

DMA-Kanal wird durch das System über Plug&Play festgelegt.

#### Parallel Address - Base I/O address and IRQ

legt die Basis-I/O-Adresse und den Interrupt für die parallele Schnittstelle fest.

378h. IRQ 7

278h, IRQ 5

Die parallele Schnittstelle verwendet die ausgewählte Adresse und den ausgewählten Interrupt.



Wird nur eingeblendet wenn der "Parallel Port" aktiviert ist.

#### **DMA** channel

legt den DMA channel für die parallele Schnittstelle fest.

DMA 1

DMA = 3

#### **Diskette Controller**

Schaltet die Steuerung des Diskettenlaufwerks des Mainboards ein oder aus.

**Enabled** Die Steuerung des Diskettenlaufwerks ist eingeschaltet - IRQ6 ist belegt.

Disabled Die Steuerung des Diskettenlaufwerks ist ausgeschaltet - IRQ6 ist verfügbar.

#### **USB Host Controller**

legt fest, ob der USB-Controller eingeschaltet oder ausgeschaltet (*Disabled*) wird. Ist diese Funktion ausgeschaltet, wird der USB-Controller von keinem Betriebssystem erkannt. Somit können keine USB-Geräte betrieben werden.

#### **USB Speed**

legt fest, welche USB Host Controller Geschwindigkeiten unterstützt werden.

USB 1.1 Nur der USB 1.1 Host Controller ist eingeschaltet.

USB 1.1 AND USB Der USB 1.1 und der USB 2.0 Controller sind eingeschaltet.

2.0

#### **USB Devices**

legt fest, für welche USB Geräte Legacy Support vorhanden ist.

None Kein USB Legacy Support.

Keyboard USB Legacy Support nur für Keyboard und Maus eingeschaltet.

And Mouse

Only

All USB Legacy Support ist eingeschaltet.

#### **USB Ports**

konfiguriert USB Ports abhängig von Geräteklassen. Alle abgeschalteten USB Ports stehen auch unter dem Betriebssystem nicht zur Verfügung.

Disable Unused Ports Alle unbenutzten USB Ports werden abgeschaltet.

Disable Storage And HUB Alle Ports mit Mass Storage Devices und HUBs werden abgeschaltet.

**Keyboard And Mouse** 

Only

Nur Ports mit Keyboard und Maus werden eingeschaltet.

Enable all Alle USB Ports werden eingeschaltet.

#### **USB BIOS Hot-Plug**

legt fest, ob im laufenden Betrieb neu angeschlossene USB-Geräte auf BIOS-Ebene erkannt werden.

Disabled Neu angeschlossene USB-Geräte auf BIOS-Ebene werden nicht erkannt.

**Enabled** Neu angeschlossene USB-Geräte auf BIOS-Ebene werden erkannt.

#### **Audio Controller**

Falls der Audio-Controller auf dem Mainboard bestückt ist, kann dieser ein- oder ausgeschaltet werden.

Enabled Alle Audio-Controller werden eingeschaltet. Das System-BIOS legt fest, welche

Systemressourcen (Interrupts, Adressen, DMAs) belegt werden.

Disabled Der onboard Audio-Controller ist ausgeschaltet.

#### Front Panel Audio

ermöglicht den Einsatz eines AC97 Frontaudiosteckers. In dieser Einstellung wird keine automatische Belegungserkennung der Audio-Buchsen unterstützt.

Legacy Zur Verwendung eines Legacy Audio Kabels ohne automatische Belegungserkennung.

#### SPDIF output

legt fest, ob der interne SPDIF-Ausgang zur Verfügung steht.

Disabled Der interne SPDIF-Ausgang steht nicht zur Verfügung.

**Enabled** Der interne SPDIF-Ausgang steht zur Verfügung.

#### **SPDIF Connector**

legt fest, ob der interne oder externe SPDIF Connector aktiviert wird.

Internal Der interne SPDIF Connector ist aktiv.

External Der externe SPDIF Connector ist aktiv.

#### Beep Volume

hier kann die Lautstärke des Systemboard-Beeptons eingestellt werden.

High die Laustärke des Beeptons erhöhen.

Low die Lautstärke des Beeptons verringern.

Off den Beepton ausschalten.

#### **LAN Controller**

legt fest, ob der LAN Controller auf dem Mainboard verfügbar ist.

**Enable** der LAN Remote Controller ist verfügbar.

Disable der LAN Remote Controller ist nicht verfügbar.

#### LAN Remote Boot – Betriebssystem laden über LAN

LAN Remote Boot wird aktiviert und ermöglicht es, das Betriebssystem über eine Enabled

lokale Netzwerkverbindung mit von einem Server zu laden.

Disabled LAN Remote Boot ist deaktiviert

## Advanced System Configuration – Zusätzliche Systemeinstellungen

| Advanced System Configuration                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Display: IGD - Device 2: IGD - Device 2, Function 1: DVMT 4.0 Mode: DVMT Graphics Memory: PACP Configuration: High Precision Event Timer: | [Auto]<br>376M<br>[Disabled]                          | Select IGD to have Internal Graphics, if supported and enabled, be used for the boot display device.   |
| SMART Device Monitoring:  SATAO Compatible Mode: SATA RAID Enable: SATA AHCI Enable: SATA Port0: SATA Port1:                                      | [Enabled]  [Auto]  [Disabled]  [Disabled]  [Internal] | Select PEG to have PCI Express Graphics if supported and enabled, be used for the boot display device. |

Beispiel für das Menü Advanced System Configuration

ruft das Untermenü auf, in dem Sie zusätzliche Systemeinstellungen vornehmen können.

#### **Primary Display**

legt die Bildguelle während des BIOS POST fest.

IGD Die auf dem Systemboard integrierte Grafik (Integrated Graphics Device - IGD) dient

während des BIOS POST als Bildquelle.

PEGFalls gesteckt dient die PCI Express Grafikkarte während des BIOS POST als Bildquelle.

PCIFalls gesteckt dient die PCI Grafikkarte während des BIOS POST als Bildquelle.

Auto Die erste verfügbare Bildequelle in der Reihenfolge PEG, PCI oder IGD dient während

des BIOS POST als Bildquelle.

#### IGD - Device 2

legt fest, ob die integrierte Grafik (Integrated Graphics Device - IGD) zur Verfügung steht.

Disabled Die integrierte Grafik steht nicht zur Verfügung.

Auto Die integrierte Grafik steht zur Verfügung. Die Verwendung ist abhängig von der

Einstellung unter "Primary Display" und einer eventuell zusätzlich gesteckten

Grafikkarte.

#### IGD - Device 2, Function 1

legt fest, ob im Betriebssystem die Funktionalität "Erweiterter Desktop" zur Verfügung steht.

Disabled Die Funktionalität "Erweiterter Desktop" steht nicht zur Verfügung.

Auto Die Funktionalität " Erweiterter Desktop" steht zur Verfügung, wenn der Grafiktreiber

die Funktionalität unterstützt.

#### **DVMT 5.0 Mode**

legt fest, ob der Grafikspeicher fest (Fixed Graphics Memory - *Fixed* Modus) oder dynamisch (Dynamic Video Memory Technology - *DVMT* Modus und *Auto* Modus) vergeben wird. Bei Verwendung der Einstellung *Fixed* und *DVMT* wird die unter "IGD Memory Size" eingestellte Speichergröße für die Grafik verwendet. Im *Auto* Modus wird der Grafikspeicher abhängig vom verfügbaren Systemspeicher dynamisch vergeben, um eine optimale Balance zwischen Grafik- und System-Leistung zu erreichen.

Fixed Ein fester Teil des Systemspeichers wird exklusiv als Grafikspeicher verwendet

und kann vom Betriebssystem nicht verwendet werden, auch wenn der

Grafikspeicher gerade nicht benötigt wird.

DVMT Der für die Grafik reservierte Speicher kann, falls der Bedarf an Grafikspeicher

vom System sinkt, dynamisch freigegeben und dem Betriebssystem zur Verfügung

gestellt werden.

Auto Der für die Grafik reservierte Speicher wird auf Basis des verfügbaren

Systemspeichers dynamisch festgelegt. Der für die Grafik reservierte Speicher wird bei Bedarf angefordert. Falls der Bedarf an Grafikspeicher vom System wieder sinkt, wird dieser dynamisch freigegeben und dem Betriebssystem zur

Verfügung gestellt.

#### DVMT Graphics Memory - Anzeige der Größe des Grafikspeichers

zeigt die Größe des für die Grafik reservierten Systemspeichers an.

# IGD Memory Size – Festlegung des Grafikspeichers für die intergrierte Grafik

Wenn der "DVMT 5.0 Mode" auf "Fixed" oder "DVMT" gestellt ist kann hier der für die integrierte Grafik zur Verfügung stehende Teil des Systemspeichers festgelegt werden. Die zur Verfügung stehenden Größen hängen vom eingestellten "DVMT 5.0 Mode" ab.

128MMaximale Größe für das IGD (Integrated Graphics Device) ist 128MB.256MMaximale Größe für das IGD (Integrated Graphics Device) ist 256MB.MaxDVMTVerwendung der vom Chipsatz vorgesehenen maximale Größe für das IGD

(Integrated Graphics Device).

#### Protected Audio/Video Path (PAVP) Configuration

unterstützt die gesicherte Wiedergabe von verschlüsselten Audio und Video Dateien.

**Disabled** PAVP Konfiguration ist ausgeschaltet. Enabled PAVP Konfiguration ist eingeschaltet.

#### **High Precision Event Timer**

Um den Anforderungen von zeitkritischen Applikationen zu genügen, kann das Betriebssystem den High Precision Event Timer verwenden, wenn dieser aktivert ist. Dieser erweiterte Timer wird auch Multimedia Timer genannt.

**Enabled** Der High Precision Event Timer ist eingeschaltet.

Disabled Der High Precision Event Timer ist ausgeschaltet.

#### **SMART Device Monitoring**

Sie können SMART (Self Monitoring Analysis Reporting Technology) ein- und ausschalten. SMART kann verwendet werden, um Festplatten-Fehlfunktionen vorherzusagen.

**Enabled** SMART ist eingeschaltet.

Disabled SMART ist ausgeschaltet.

#### Fan Control - Lüfterdrehzahl

schaltet die automatische Lüftersteuerung ein und aus. Sie ist dann abhängig vom Temperatursensor.

Enabled Fan Control ist eingeschaltet.

Disabled Fan Control ist ausgeschaltet.

#### **SATA0** Compatible Mode

legt fest, ob dem Festplatten-Controller legacy resourcen zur Verfügung gestellt werden können.



Diese Einstellung ist nur möglich wenn AHCI oder RAID nicht aktiviert ist.

Auto

Falls verfügbar, werden dem Festplatten-Controller legacy resourcen zur Verfügung

gestellt.

Disabled Der Festplatten-Controller verwendet keine legacy resourcen.

#### SATA RAID Enable

Das Mainboard muss die Funktion unterstützen. Die SATA-Schnittstellen werden als RAID (Redundant Array of Independent Disks) System verwendet. Mindestens zwei identische serielle ATA-Festplattenlaufwerke müssen angeschlossen sein. Zusätzliche Einstellungen werden in dem RAID Menü "Utility" vorgenommen. Dieses Dienstprogramm kann beim Booten des Systems mit der Taste F10 gestartet werden. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung.

**Disabled** RAID-Controller und RAID Menü im BIOS POST sind ausgeschaltet. Enabled RAID-Controller und RAID Menü im BIOS POST sind eingeschaltet.

#### SATA AHCI Enable

legt fest, ob sich die SATA Schnittstelle im Advanced Host Controller Interface (AHCI) Betriebsmodus befindet. In diesem Betriebsmodus werden Funktionen wie z.B. Native Command Queuing (NCQ) unterstützt. Dazu ist eine NCQ fähige Festplatte notwendig.



Um das System im AHCI Modus zu betreiben, müssen sowohl Betriebssystem als auch die Treiber den AHCI Modus unterstützen.

Enable

Die SATA Schnittstelle wird nach der AHCI Spezifikation betrieben. In diesem Fall

ist ein spezieller Festplattentreiber notwendig.

Disable

Die SATA Schnittstelle wird im Native bzw. Compatible Modus betrieben.

#### SATA Port 0

legt fest, ob der Port intern als SATA oder extern als eSATA betrieben wird.

**Internal** Port wird intern als SATA verwendet.

External Port wird extern als external SATA (eSATA) verwendet.

#### **Advanced Processor Options**



Die Einstellmöglichkeiten im Menü Advanced Processor Options sind abhängig vom verwendeten Prozessor.

| Advanced Processor Options                                             |                                      | Item Specific Help                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Enhanced SpeedStep: Enhanced Idle Power State: CPU Thermal Management: | [Enabled]<br>[Enabled]<br>[Enhanced] | Enables 'Enhanced<br>Intel SpeedStep<br>Technology'. This<br>feature is supported |
| Virtualization Technology (VT-x): NX Memory Protection:                | [Disabled]<br>[Enabled]              | by some ACPI 0/S.<br>Please refer to the<br>O/S help guide for                    |
| Adjacent Cache Line Prefetch:<br>Hardware Prefetch:                    | [Enabled]<br>[Enabled]               | the proper setting<br>to support this<br>feature.                                 |
| Core Multi-Processing:<br>Limit CPUID Functions:                       | [Enabled]<br>[Disabled]              |                                                                                   |

Menu Advanced Processor Options

#### **Enhanced SpeedStep**

legt die Prozessor-Taktrate und die Taktfrequenz fest. "Enhanced Intel SpeedStep® Technology" (EIST) ist eine Energiesparfunktion.



Die Prozessor-Taktrate wird an die jeweils benötigten Systemanforderungen angepasst. Die Verringerung der Taktfrequenz bewirkt einen geringeren Strombedarf des Systems.

Disabled Enhanced SpeedStep Funktionalität steht nicht zur Verfügung.

Enabled Enhanced SpeedStep Funktionalität steht zur Verfügung.

#### **CPU Halt**

legt fest, ob nach der Ausführung einer "HLT"- oder "MWAIT"-Anweisung eine logische CPU in den so genannten C1-Zustand ohne weitere Chipsatz-Unterstützung wechselt. In diesem Zustand speichert die CPU nur den Kontext der CPU-Caches. Neuere Prozessoren sind möglicherweise in der Lage, in einen C1E-Zustand ("Enhanced Halt State") zu wechseln, in dem der gesamte Stromverbrauch weiter gesenkt werden kann. Dies wird erreicht, wenn alle CPUs des physikalischen CPU-Pakets in den C1-Zustand gewechselt sind. In diesem Fall werden die Betriebsspannung und das Verhältnis zwischen Kerntaktfrequenz und Systembus reduziert.

Standard CPU Halt Status "C1" wird unterstützt.

Enhanced Neuer CPU Halt Status "C1E" ist einstellbar, wenn dies von der CPU unterstützt wird.

#### **Enhanced Idle Power State**

Falls vom Betriebssystem unterstützt, wird die CPU wenn möglich angehalten (C2-state / stop-clock) um so Strom zu sparen.

**Disabled** Enhanced Idle Power State Funktionalität ist nicht verfügbar. Enabled Enhanced Idle Power State Funktionalität ist verfügbar.

#### **CPU Thermal Management**

schützt die CPU vor Überhitzung. Wird die CPU aus irgendwelchen Gründen zu heiß (z.B. Lüfterausfall), reduziert das System automatisch seine Leistung. Für CPUs mit einer Taktfrequenz von 3,6 GHz oder höher sollte der Enhanced mode (TM2) ausgewählt werden.

Standard Standardmethoden müssen die Funktionen des CPU Thermal Management

unterstützen.

Enhanced Darüber hinaus wird der Enhanced Thermal Management Mode aktiviert. Die CPU

verringert selbstständig Betriebs-Taktfrequenz und Betriebsspannung, um einen

ausgeglichenen thermischen Zustand zu erreichen.

#### Frequency Ratio

leat die Geschwindigkeit des Prozessors in GHz fest.

2.80

3.00

3.20

3 40

Automatic

#### Virtualization Technology (VT-x)

wird zur Unterstützung der Visualisierung von Plattform-Hardware und mehrerer Software-Umgebungen verwendet. Basiert auf Virtual Machine Extensions (VMX), um die Verwendung mehrerer Software-Umgebungen unter Nutzung virtueller Rechner zu unterstützen. Die Virtualisierungstechnik erweitert die Prozessorunterstützung für Virtualisierungszwecke auf die über16 Bit und 32 Bit geschützten Modi und auf den Intel® Extended Memory 64 Technology (EM64T) Modus.

Disabled Ein Virtual Machine Monitor (VMM) kann die zusätzlichen Leistungsmerkmale der

Hardware nicht nutzen.

Enabled Ein VMM kann die zusätzlichen Leistungsmerkmale der Hardware nutzen.

#### **NX Memory Protection**

legt den Schutz von ausführbaren Speicherbereichen (Virenschutz) fest. Die Funktion ist nur wirksam, wenn sie auch vom Betriebssystem unterstützt wird.

Enabled Ermöglicht es dem Betriebssystem, die Funktion "Execute Disable" des

Prozessors einzuschalten.

Disabled Verhindert, dass das Betriebssystem die Funktion "Execute Disable" des

Prozessors einschalten kann.

#### Adjacent Cache Line Prefetch

steht zur Verfügung, wenn der Prozessor einen Mechanismus zum Laden einer zusätzlichen, angrenzenden 64Byte "Cache Line" bei jeder Cache-Anfrage des Prozessors bietet.

Enabled Der Prozessor lädt die angeforderte und die angrenzende Cache Line.

**Disabled** Der Prozessor lädt die angeforderte Cache Line.

#### **Hardware Prefetch**

ermöglicht einen Vorablesezugriff (Prefetch) auf die Hardware.



Mit dieser Option können Sie Performance-Einstellungen für außergewöhnliche Anwendungen vornehmen. Fujitsu Technology Solutions empfiehlt, bei Standardanwendungen nicht von den vorgegebenen Einstellungen abzuweichen.

Enabled Aktiviert den Hardware-Prefetcher der CPU.

Disabled Deaktiviert den Hardware-Prefetcher der CPU.

#### **Hyper Threading**

Die Hyper-Threading-Technologie lässt einen einzigen physikalischen Prozessor als mehrere logische Prozessoren erscheinen. Mit Hilfe dieser Technologie kann das Betriebssystem die internen Prozessor-Ressourcen besser ausnutzen, was wiederum zu einer höheren Performance führt. Die Vorteile dieser Technologie können nur von einem Betriebssystem genutzt werden, das ACPI unterstützt. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf Betriebssysteme, die kein ACPI unterstützen.

Ein ACPI-Betriebssystem kann alle logischen Prozessoren innerhalb eines

physikalischen Prozessors verwenden.

Disabled Ein ACPI-Betriebssystem kann nur den 1. logischen Prozessor des

physikalischen Prozessors verwenden. Diese Einstellung sollte nur dann gewählt werden, wenn die Hyper-Threading-Technologie nicht korrekt in das

ACPI-Betriebssystem implementiert wurde.

#### **Limit CPUID Functions**

Mit dieser Funktion kann der Benutzer die CPU-Funktionen (CPUID) reduzieren. Einige Betriebssysteme können neue CPUID-Befehle, die mehr als drei Funktionen unterstützen, nicht verarbeiten. Für diese Betriebssysteme sollte diese Option aktiviert werden.

Enabled Aus Gründen der Kompatibilität mit dem Betriebssystem wird nur eine reduzierte

Anzahl von CPUID-Funktionen vom Prozessor unterstützt.

Disabled Es werden alle CPUID-Funktionen unterstützt.

#### **Core Multi-Processing**

Bei Prozessoren, die mehrere logische Prozessoren beinhalten, können alle bis auf einen logischen Prozessor deaktiviert werden.

Disabled Alle bis auf einen logischen Prozessor sind deaktiviert.

Enabled Alle verfügbaren logischen Prozessoren sind aktiv.

# **PCI** Configuration

| PCI Configuration                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCI IRQ line 1:<br>PCI IRO line 2:                                              | Item Specific Help                                                                                                                                                                      |
| PCI IRQ line 3: PCI IRQ line 4: PCI IRQ line 5: PCI IRQ line 6: PCI IRQ line 7: | PCI devices can use hardware interrupts called IRQs. A PCI device cannot use IRQs already in use by ISA and EISA devices. Use 'AUTO' only if no ISA or EISA legacy cards are installed. |

#### Menu PCI Configuration

Legt fest, welche ISA-Interrupts für die einzelnen PCI-Steckplätze verwendet werden und welcher Controller (Device) des Mainboards diesen PCI-Interrupt mit den PCI-Steckplätzen teilt (z. B. USB, SCSI). Multifunktionale PCI-Boards oder Boards mit integrierter PCI-to-PCI-Bridge können mehrere PCI-Interrupts (INTA#, INTB#, INTC#, INTD#) verwenden. Monofunktionale PCI-Boards (Standard) verwenden nur einen PCI-Interrupt (INTA#) pro PCI-Steckplatz. Für jeden PCI-Steckplatz stehen die PCI-Interrupts INTA#, INTB#, INTC# und INTD# zur Verfügung.



Konfigurationsabhängig werden möglicherweise abweichende IRQ-Kombinationen angezeigt.

# **DMI Event Logging**

| DMI Event Logging                                   |                          |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Event log validity Event log capacity               | Valid<br>Space Available | Item Specific Help                      |
| View DMI event log Event Logging                    | [Enter] [Enabled]        | View the contents of the DMI event log. |
| Mark DMI events as read<br>Clear all DMI event logs | [Enter]<br>[No]          |                                         |

Das Menü *DMI Event Logging* bietet Ihnen die Möglichkeit, das BIOS Event Log zu betrachten, zu löschen und zu verwalten.

### **Event log validity**

zeigt an, ob die Event Log Einträge gültig sind.

#### **Event log capacity**

zeigt an, ob Speicherplatz für neue Event Log Einträge vorhanden ist.

Space Es ist noch Platz für weitere Einträge vorhanden.

Āvailable

Full Der Event Log Speicher ist voll.

#### View DMI event log

▶ Drücken Sie die Eingabetaste, um alle verfügbaren DMI Event Log Einträge anzuzeigen.

### **Event Logging**

ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren des DMI Event Loggings.

**Enabled** Event Logging ist eingeschaltet.

Disabled Event Logging ist ausgeschaltet.

#### Mark DMI events as read

▶ Drücken Sie die Eingabetaste, um DMI events als gelesen zu markieren.



Informationen, die in das  ${\it BIOS-Setup}$  aufgenommen werden sollen, um in  ${\it event log messages}$  betrachtet zu werden, werden deaktiviert.

#### Clear all DMI event logs

- ▶ Wählen Sie "Yes", um alle DMI Event Logs mit dem nächsten Booten zu löschen.
- → Nach dem Löschen der DMI Event Logs wird diese Option automatisch auf "No" zurückgesetzt.

No Standardeinstellung

# **LCD** Configuration

bietet die Möglichkeit die Anzeige von Systeminformationen auf dem Status-Display einzustellen.

| Time:                 | [Disabled] | Item Specific Help |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Date:                 | [Disabled] |                    |
| Bios Version:         | [Disabled] | Allows to show the |
| LAN MAC Adress:       | [Disabled] | item on the LCD.   |
| Product Name:         | [Disabled] |                    |
| Board Serial Number:  | [Disabled] |                    |
| Custom Serial Number: | [Disabled] |                    |
| Custom String:        | [Disabled] |                    |
| Manufacturer:         | [Disabled] |                    |
|                       |            |                    |

#### LCD Time

ermöglicht die Anzeige der aktuellen Systemzeit auf dem Status-Display.

**Disabled** Die aktuelle Uhrzeit wird nicht angezeigt. Enabled Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt.

#### LCD Date

ermöglicht die Anzeige des aktuellen Systemdatums auf dem Status-Display.

**Disabled** Das aktuelle Systemdatum wird nicht angezeigt. *Enabled* Das aktuelle Systemdatum wird angezeigt.

# **LCD BIOS Version**

ermöglicht die Anzeige der aktuellen BIOS Version auf dem Status-Display.

**Disabled** Die aktuelle BIOS Version wird nicht angezeigt. Enabled Die aktuelle BIOS Version wird angezeigt.

#### LCD LAN MAC Adress

ermöglicht die Anzeige des aktuellen Systemdatums auf dem Status-Display.

**Disabled** Das aktuelle Systemdatum wird nicht angezeigt. Enabled Das aktuelle Systemdatum wird angezeigt.

#### **LCD Product Name**

ermöglicht die Anzeige des Produkt Namens auf dem Status-Display.

**Disabled** Der Produkt Name wird nicht angezeigt. *Enabled* Der Produkt Name wird angezeigt.

#### LCD Board Serial Number

ermöglicht die Anzeige der seriellen Nummer des Boards auf dem Status-Display.

**Disabled** Die serielle Nummer des Boards wird nicht angezeigt. *Enabled* Die serielle Nummer des Boards wird angezeigt.

#### **LCD Custom Serial Number**

ermöglicht die Anzeige der kundenspezifischen Seriennummer auf dem Status-Display.

**Disabled** Die kundenspezifische Serienummer wird nicht angezeigt. Enabled Die kundenspezifische Serienummer wird angezeigt.

#### **LCD Custom String**

ermöglicht die Anzeige eines kundenspezifischen Textes auf dem Status-Display.

**Disabled** Der kundenspezifische Text wird nicht angezeigt. *Enabled* Der kundenspezifische Text wird angezeigt.

#### **LCD Manufacturer**

ermöglicht die Anzeige des Herstellers auf dem Status-Display.

**Disabled** Der Hersteller wird nicht angezeigt. *Enabled* Der Hersteller wird angezeigt.

# **System Management**

| System Management                                                                   |                                       | Item Specific Help                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery State: SM Fan Control: Fan State: Fan 1: Fan 2: Fan 3: Fan 4: Power Supply: | OK [Auto]  [None] OK [None] [None] OK | [Enhanced Cooling] Increased air flow and maximum CPU performance.  [Auto] Optimum temperature control at optimum CPU performance. |
| Thermal Sensor State:  CPU: SIO: Remote Diode: Northbridge:                         | OK<br>OK<br>OK<br>[None]              | [Silent]  Minimum fan noise, may reduce CPU performance.                                                                           |

### **Battery State - Batteriezustand**

zeigt an, ob die Spannung der CMOS-Batterie ausreicht. Bei der Anzeige Fail sollte die CMOS-Batterie ersetzt werden.

OK Die Spannung der CMOS-Batterie ist ausreichend.

Fail Die CMOS-Batterie sollte ersetzt werden.

# SM Fan Control - Lüfterregelung

die Lüfterregelung regelt die Drehzahl des Lüfters. Je nach Systemausbau und verwendeten Applikationen können Sie den voreingestellten Modus ändern. Bei Vollausbau des Systems ist der Silent-Modus nicht empfehlenswert.

Enhanced Die Lüfterdrehzahl wird automatisch in einem höheren Bereich geregelt.

Cooling

Auto Die Lüfterdrehzahl wird automatisch geregelt.

Silent Die Prozessorgeschwindigkeit wird zunächst temperaturabhängig geregelt,

bevor die Lüfterdrehzahl automatisch angepasst wird. Das System wird dadurch

leiser.

#### Fan State - Lüfterzustand

zeigt an, ob die Lüfter für den Prozessor (*CPU*), die Stromversorgung (*Power Supply*) und die möglichen Zusatzlüfter (System, Auxiliary) sich drehen oder nicht. Die Lüfter müssen die Funktion unterstützen. Bei der Anzeige *OK* unterstützt der Lüfter die Funktion und befindet sich in Betrieb. Bei der Anzeige *None* wird der Lüfter vom BIOS nicht erkannt. Wird *Fail* angezeigt, hat das BIOS einen fehlerhaften Lüfter erkannt bzw. der Lüfter wurde entfernt. Beim Verlassen des *BIOS-Setup* wird der Status *Fail* wieder zurückgesetzt.



Wenn der Lüfter die Funktion nicht unterstützt, wird None angezeigt, auch wenn der Lüfter sich in Betrieb befindet.

Power Supply Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Fan 1 Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Fan 2 Mögliche Anzeige: None / OK / Fail

#### Thermal Sensor State

Bei der Anzeige *OK* unterstützt der Temperatursensor die Funktion und befindet sich in Betrieb. Bei der Anzeige *None* wird der Temperatursensor vom BIOS nicht erkannt. Wird Fail angezeigt, hat das BIOS einen fehlerhaften Temperatursensor erkannt bzw. der Temperatursensor wurde entfernt. Beim Verlassen des BIOS-Setup wird der Status Fail wieder zurückgesetzt.



Wenn der Temperatursensor die Funktion nicht unterstützt, wird None angezeigt, auch wenn der Temperatursensor sich in Betrieb befindet.

CPU Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Inside Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
System Mögliche Anzeige: None / OK / Fail
Hard Disk Mögliche Anzeige: None / OK / Fail

# **ASF** Configuration

ermöglicht die Konfiguration der Alert Standard Format (ASF) Parameter.

## Minimum WatchDog Timeout

Zeit für das BIOS zum Anhalten des Überwachungszeitgebers nach einem Reset.

#### **BIOS Boot Timeout**

Zeit die das BIOS benötigt, um den Watch Dog Timer nach einem Neustart zu stoppen.

#### OS Boot Timeout

Zeit die das Betriebssystem benötigt, um vor einem Neustart des Computers zu starten.

#### Power-on wait time

Maximale Zeitdauer für das Alert Sending Device (ASD) zum Herstellen der Verbindung zu seinem Übertragungsmedium.

#### AMT Sub-Menu

ermöglicht Konfiguration und Anzeige der Intel Advanced Management Technology® (iAMT) Parameter.

#### **ME Firmware Status**

zeigt den Ist-Zustand der Management Engine (ME).

Disabled Das ME-System ist nicht vorhanden.

Enabled Das ME-System ist in Gang.

#### **Platform Manageability**

zeigt den aktuellen Status des ME Teilsystems.

None Das ME-System ist nicht aktiv.

AMT Das ME-System wird in den AMT-Modus gesetzt.
ASF Das ME-System wird in den ASF-Modus gesetzt.

Not Active Das ME-System ist deaktiviert.

#### ME FW Version

Version der ME Firmware.

Disabled Wenn der ME Firmware Status deaktiviert ist.

Error Wenn ein Fehler beim Lesen der Firmware Version auftritt.

FW Version Die Version der ME Firmware.

#### **AMT SKU**

zeigt an, welche Art von Firmware gerade geladen wird.

Disabled Wenn ME Firmware Status deaktiviert ist.

Error Wenn beim Lesen der FW SKU ein Fehler aufgetreten ist.

AMT+ASF Das ME FW Abbild enthält sowohl den AMT-Teil als auch den ASF-Teil.

ASF Das ME FW Abbild enthält nur den ASF-Teil.

Das ME FW Abbild enthält sowohl den AMT-Teil als auch den ASF-Teil.

#### AMT IDE-R

zeigt an, ob das iAMT-Merkmal IDE Redirection (für Fern-Booten und Fern-Softwareinstallation) eingestellt ist.

Disabled IDE-R ist aktiviert.

Enabled IDE-R ist deaktiviert.

#### AMT SOL

zeigt an, ob das iAMT-Merkmal Serial Over LAN (für Umleitung von Tastatur und Text über Netzwerkverbindung) eingestellt ist.

Disabled SOL is deaktiviert. Enabled SOL is aktiviert.

#### On-Board GbE LAN

zeigt an, ob der integrierte Gigabit Ethernet (GbE) LAN-Controller aktiviert ist.

Disabled Onboard GbE LAN ist deaktiviert.

Enabled Onboard GbE LAN ist aktiviert.

## **Host MAC Address**

zeigt die MAC-Adresse des integrierten Gigabit Ethernet (GbE) LAN-Controller an.

Disabled Wenn ME Firmware Status auf Disabled eingestellt ist oder Platform Manageability

nicht auf AMT gesetzt ist.

Error Wenn die MAC-Adresse nicht gültig ist.

MAC Die LAN MAC-Adresse.

Address

#### **Dedicated MAC Address**

zeigt die MAC-Adresse des ME Teilsystems.

Disabled Wenn ME Firmware Status auf Disabled eingestellt ist oder Platform Manageability

nicht auf AMT gesetzt ist.

Error Wenn die MAC Adresse nicht gültig ist.

MAC Die AMT MAC-Adresse.

Address

# **SOL Configuration – Serial Over LAN Konfiguration**

#### Com Port Address

zeigt den COM Port, der für Console Redirection (C.R.) verwendet wird.

SOL Console Redirection verwendet SOL.
COMA Console Redirection verwendet COMA.

#### Continue C.R. after POST

legt das Verhalten von Console Redirection (C.R.) nach Abschluss von BIOS POST fest.

Off Console Redirection Verbindung nach POST aufheben.
On Console Redirection Verbindung nach POST beibehalten.

# **VA** Configuration

Virtual Appliance (VA) ist ein Softwarestapel, der auf Systeme aufbaut, die auf der vPro™ Technology von Intel® beruhen. Die VA-Umgebung von Intel ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von zwei Betriebssystemen - des User-Betriebssystems, das definiert wird als das Betriebssystem, das der Endnutzer verwendet, und des Service-Betriebssystems, das definiert wird als das Betriebssystem, in dem die Sicherheits- und Verwaltungsanwendungen ausgeführt werden.

#### **Enable TXT**

Aktiviert Trusted Execution Technology (TXT).



Kann nur verändert werden, wenn VA Boot deaktiviert ist. Bei aktiviertem TXT ist eine Aktualisierung des System BIOS nicht möglich. Um das System BIOS zu aktualisieren, muss die Option TXT deaktiviert und die Option Flash Write im Security Menue aktiviert werden.

Disabled TXT wird deaktiviert.

Enabled TXT wird aktiviert.

#### **Enable VT-d**

aktiviert die Virtualization Technology für Directed I/O (VT-d). Kann nur verändert werden, wenn VA Boot deaktiviert ist.

Disabled VT-d wird deaktiviert. Enabled VT-d wird aktiviert.

# Security Menu - Sicherheitsfunktionen

Das Menü Security bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre persönlichen Daten gegen unbefugten Zugriff zu schützen. Sie können diese Möglichkeiten auch sinnvoll kombinieren, um einen optimalen Schutz Ihres Systems zu erreichen.

# Passwörter vergeben und aufheben

#### **Supervisor Password**

zeigt den aktuellen Status des Supervisor Passworts an.

NOT Installed Es wurde kein Supervisor Passwort vergeben.

Installed Es wurde ein Supervisor Passwort vergeben.

#### User Password

zeigt den aktuellen Status des User Passworts an.

Not Installed Es wurde kein User Passwort vergeben.

Installed Es wurde ein User Passwort vergeben.

#### Set Supervisor Password

▶ Wählen Sie enter, um das Supervisor Passwort festzulegen.



Um das BIOS-Setup aufzurufen, benötigen Sie das Supervisor Passwort.

#### Setup Passwort Lock

Voraussetzung: Das Supervisor-Passwort ist installiert.

Das Feld legt die Auswirkung des Setup Passwort Locks fest.

Standard Extended Setup Passwort Lock verhindert das unbefugte Aufrufen des BIOS-Setup. Setup Passwort Lock verhindert das unbefugte Aufrufen des BIOS-Setup und sperrt die Tastatur während der Initialisierungsphase des Geräts. Dadurch wird der unbefugte Zugriff auf Einstellungen von eingebauten Baugruppen mit eigenem BIOS verhindert. Der Zugriff auf das BIOS der Baugruppe ist nur möglich, wenn das Setup-Passwort während der Initialisierung der Baugruppe eingegeben wird. Die Passwort-Eingabe müssen Sie mit der Eingabetaste abschließen. Es erfolgt keine Aufforderung zur Passworteingabe am Bildschirm

am Bildschirm

#### Set User Password



Um das User Passwort vergeben zu können muss bereits ein Supervisor Passwort vergeben sein.

Das User-Passwort verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihr System.

▶ Drücken Sie enter zur Einstellung des Benutzer-Passworts. Wenn Sie das BIOS-Setup mit dem Benutzer-Passwort aufrufen, können Sie die meisten Menüpunkte nicht verändern.

#### User Password Mode - Auswirkung des Benutzer-Passworts

legt fest, ob das User-Passwort vor dem Boot eingegeben werden muss oder direkt in den Keyboard-Controller der PS2 Tastatur geladen wird.

Standard Abfrage eines Boot-Passworts wenn Password on boot aktiviert ist.

Keyboard Keine Abfrage eines Boot-Passworts. Das Benutzer-Passwort wird in den PS2

Tatstatur-Controller geladen, und das System wird beim Bootvorgang geschützt, um

Eingriffe während des Netzwerkbetriebs zu verhindern.

#### Password On Boot

legt fest, ob vor dem Bootvorgang entweder das Supervisor- oder das User-Passwort eingegeben werden muss.

Enabled Systemstart ist nur nach Eingabe des Supervisor- oder User-Passworts

möglich.

Disabled Das System startet, ohne dass eine Passworteingabe erforderlich ist.

## System Password Lock – Auswirkung des System - Passworts

legt fest, ob das System-Passwort beim Betriebssystemstart über  $\it Wake~On~LAN~$  übergangen wird oder eingegeben werden muss.

WOL Skip Das System-Passwort wird beim Betriebssystemstart über Wake On LAN

deaktiviert.

Standard Das System-Passwort muss beim Betriebssystemstart über die Tastatur

eingegeben werden.

#### Supervisor-/User-Passwort einstellen

Mit dem Supervisor-Passwort können Sie das unbefugte Aufrufen des *BIOS-Setup* verhindern. Nur wer das Supervisor-Passwort kennt, kann das *BIOS-Setup* aufrufen. Damit das User-Passwort wirksam ist, müssen Sie auch das Supervisor-Passwort vergeben.



Das Passwort muss vier bis acht Zeichen lang sein. Es dürfen alle alphanumerischen Zeichen verwendet werden, zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Passwörter werden bei der Eingabe nicht angezeigt. Wenn Sie Ihre Passwörter vergessen haben, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst

- ▶ Um das Supervisor-/User-Passwort zu vergeben oder zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:
- ▶ Rufen Sie das BIOS-Setup auf und wählen Sie das Menü Security.
- ▶ Markieren Sie das Feld Set Supervisor Password bzw. Set User Password und drücken Sie die Eingabetaste.
- → Wenn bereits ein Passwort eingestellt ist, werden Sie aufgefordert dieses einzugeben:

Enter Current Password

Sie werden aufgefordert, das neue Passwort einzugeben:

Confirm New Password

- ▶ Geben Sie das Passwort noch einmal ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- → Das neue Passwort wird gespeichert.

Changes have been saved [Continue]

Für das Supervisor-Passwort:

Sie können nun einstellen, ob Sie mit dem Supervisor-Passwort das Aufrufen des *BIOS-Setup* oder zusätzlich auch den Zugriff auf die Einstellungen der eingebauten Baugruppen mit eigenem BIOS sperren wollen.

- ▶ Um nur das Aufrufen des BIOS-Setup zu sperren, markieren Sie das Feld Setup Password Lock und wählen Sie den Eintrag Standard.
- ▶ Um zusätzlich zum Aufrufen des BIOS-Setup auch den Zugriff auf die Einstellungen der eingebauten Baugruppen mit eigenem BIOS zu sperren, markieren Sie das Feld Setup Password Lock und wählen Sie den Eintrag Extended.
- → Für das User-Passwort:
- ▶ Um das Starten des Betriebssystems zu sperren, markieren Sie das Feld *Password on boot* und wählen Sie den Eintrag *Enabled.*
- ▶ Wählen Sie im Menü Exit die Möglichkeit Save Changes & Exit.
- → Das Gerät startet neu und das neue Supervisor-/User-Passwort ist wirksam.

### Supervisor/User - Passwort aufheben



Wenn Sie das Supervisor-Passwort aufheben, heben Sie damit auch die Wirksamkeit des User-Passworts auf.

Um das Supervisor/User-Passwort aufzuheben, ohne ein neues einzustellen:

- ▶ Rufen Sie das BIOS-Setup auf und wählen Sie das Menü Security.
- ▶ Markieren Sie das Feld Set Supervisor Password bzw. Set User Password und drücken Sie die Eingabetaste.
- → Sie werden aufgefordert, das aktuelle Passwort einzugeben: Current Password
- ▶ Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- ▶ Drücken Sie weitere zweimal die Eingabetaste.
- ▶ Wählen Sie im Menü Exit die Möglichkeit Save Changes & Exit.
- → Das Gerät startet neu und das Supervisor-/User-Passwort ist aufgehoben.

# Supervisor Password Lock – Auswirkung des Supervisor-Passworts

Voraussetzung: Das Supervisor-Passwort ist installiert.

Das Feld legt die Auswirkung des Supervisor-Passworts fest (siehe auch "Passwörter vergeben und aufheben ", Seite 37).

Standard

Das Supervisor-Passwort verhindert das unbefugte Aufrufen des BIOS-Setup.

Extended

Das Supervisor-Passwort verhindert das unbefugte Aufrufen des *BIOS-Setup* und sperrt die Tastatur während der Initialisierungsphase des Geräts. Dadurch wird der unbefugte Zugriff auf Einstellungen von eingebauten Baugruppen mit eigenem BIOS verhindert.

# SmartCard SystemLock / SystemLock 2 (optional)

| SmartCard SystemLock                    |                       |                                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| SmartCard SystemLock Install Single PC: | Not Installed [Enter] | Item Specific Help                                                                                    |  |  |
| Install Group PC:                       |                       | Installs the security for this PC, and creates a new SystemLock Admin SmartCard dedicated to this PC. |  |  |
|                                         |                       | SmartCard data will be overwritten.                                                                   |  |  |
|                                         |                       | A correct SmartCard is required for a permanent installation                                          |  |  |

Mit SystemLock kann der PC nur mit initialisierter SmartCard (SICRYPT, CardOS oder Fujitsu) und persönlicher Geheimnummer (PIN) gestartet werden. SmartCard und PIN werden bereits beim Systemstart im BIOS geprüft, also noch vor dem Betriebssystemstart.



Alle neuen SmartCards haben eine voreingestellte PIN (Personal Identification Number) und PUK (Personal Unblocking Key).

Bei SICRYPT- und CardOS-SmartCards sind PIN und PUK auf 12345678 voreingestellt.

Bei Fujitsu ist die PIN auf 0000 und die PUK auf administrator voreingestellt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie PIN und PUK unbedingt ändern.

Damit auch im laufenden Betrieb geprüft wird, ob die richtige SmartCard gesteckt ist, benötigen Sie eine zusätzliche Software wie z. B. Smarty.

Falls Sie im *BIOS-Setup* im Menü *Security* nicht den Eintrag *SmartCard SystemLock* haben, dann unterstützt Ihr System *SystemLock* nicht. Sie können Ihr System-BIOS mit dem *Flash-BIOS-Update* aktualisieren (siehe Kapitel "Flash-BIOS-Update", Seite 52).



Nachdem Sie die erste SmartCard initialisiert haben, kann im *BIOS-Setup* der Eintrag *SmartCard SystemLock* nicht mehr ausgeschaltet (*Disabled*) werden. Wie Sie *SystemLock* deinstallieren finden Sie unter "SystemLock deinstallieren", Seite 51.

#### Zugriffsrechte der SmartCard

Eine neue SmartCard besitzt nur die voreingestellte PIN und PUK. Erst wenn die SmartCard initialisiert wird, werden die Zugriffsrechte festgelegt und die individuelle PIN und PUK vergeben. Je nachdem, welche Zugriffsrechte die SmartCard erhält, wird diese wie folgt bezeichnet:

- User-SmartCard Starten des Systems, Ändern der PIN
- Super-User-SmartCard Starten des Systems, Änderungen im BIOS-Setup, Ändern der PIN
- Service-SmartCard Änderungen im BIOS-Setup
- Admin-SmartCard Starten des Systems, Änderungen im BIOS-Setup, Ändern der PIN, Deinstallieren von SystemLock, Initialisieren von SmartCards, Entsperren von SmartCards

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht, welche Rechte die jeweilige SmartCard bei der Eingabe von PIN oder PUK besitzt:

|                                              | Ų   | Jser-   | Sup | er-User- | Se  | ervice- | А   | dmin-   |
|----------------------------------------------|-----|---------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|
|                                              | Sm  | artCard | Sm  | artCard  | Sm  | artCard | Sm  | artCard |
|                                              | PIN | PUK     | PIN | PUK      | PIN | PUK     | PIN | PUK     |
| System starten                               | Х   |         | Х   |          |     |         | Х   |         |
| BIOS-Setup aufrufen                          |     |         | Х   |          | Х   |         | Х   |         |
| eigene PIN ändern                            | Х   |         | х   |          | Х   |         | Х   | Х       |
| eigene blockierte<br>SmartCard<br>entsperren |     | x*      |     | x*       |     | X*      |     | Х       |
| alle blockierten<br>SmartCards<br>entsperren |     |         |     |          |     |         |     | Х       |
| Benutzerkarten erzeugen                      |     |         |     |          |     |         |     | Х       |
| SystemLock deinstallieren                    |     |         |     |          |     |         |     | Х       |

<sup>\*</sup> Im BIOS-Setup eingestellt (Unblock own SmartCard)

Üblicherweise gibt es immer eine Admin-SmartCard und mindestens eine User- oder Super-User-SmartCard, um ein System zu bedienen.

#### SmartCard Benutzergruppen

Mit SystemLock können Benutzergruppen gebildet werden. Damit ist es möglich, mit einer SmartCard mehrere Systeme zu starten. Eine Benutzergruppe besteht aus mindestens zwei Systemen. Jeder Benutzer, der die Systeme starten darf, erhält eine SmartCard. Mit dieser SmartCard kann der Benutzer wahlweise eines der Systeme starten.

#### Grundsätzliches zum Einrichten von Benutzergruppen

Bei der Installation von *SystemLock* wird der erste PC in der Benutzergruppe als "Single PC" eingerichtet. Mit der dabei entstehenden Admin-SmartCard wird die Benutzergruppe gebildet. Jeder weitere PC wird bei der Installation von *SystemLock* als "Group PC" eingerichtet. Die vorhandene Admin-SmartCard wird gesteckt, die Informationen werden

eingelesen und der PC wird zur Benutzergruppe hinzugefügt. Die Admin-SmartCard entscheidet, zu welcher Benutzergruppe der PC gehört.

Wenn Sie Fujitsu-CardOS SmartCards verwenden, dann kann SystemLock mit dem Windows Programm "SystemLock Admin" administriert werden. Mit "SystemLock Admin" können Sie SystemLock komfortabel auf Betriebssystemebene verwalten, SystemLock Organisationseinheiten und Gruppen anlegen, SmartCards für die Organisationseinheiten oder Gruppen erzeugen, Zugangsberechtigungen verschiedener Stufen für Userkarten erteilen, sowie Zugangsberechtigungen remote wiederherstellen. Sie können die PIN oder PUK Ihrer SmartCard oder der SmartCards von anderen Benutzern ändern und gesperrte Karten wieder aktivieren. Die genaue Beschreibung entnehmen Sie dem Hilfe-Manual von "SystemLock Admin".

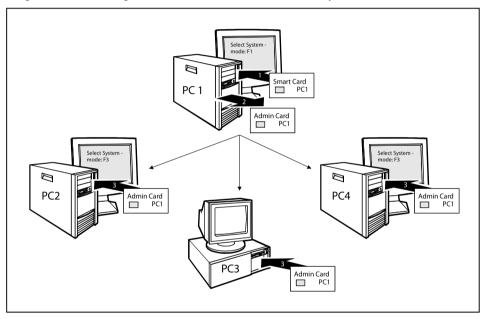

Damit die Benutzer Zugang zu den Systemen innerhalb einer Benutzergruppe erhalten, müssen über *SystemLock* noch User-SmartCards oder Super-User-SmartCards erzeugt werden. Mit einer User-SmartCard oder Super-User-SmartCard kann sich ein Benutzer an jedes System innerhalb der Benutzergruppe anmelden.

## Installieren von SystemLock

Beim ersten Installieren wird die erste SmartCard zur Admin-SmartCard. Sie hat zusammen mit der PUK alle Zugriffsrechte und sollte deshalb an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Sie darf nur von einem autorisierten Benutzer (Administrator) verwendet werden, um z. B. Benutzerkarten zu initialisieren.

Wenn Sie eine Benutzergruppe einrichten wollen, benötigen Sie eine Admin-SmartCard. Diese Admin-SmartCard verwenden Sie, um weitere Systeme zur Benutzergruppe hinzuzufügen.

# Erstes System der Benutzergruppe oder Einzelsystem für SystemLock einrichten

- ▶ Starten Sie den PC und rufen Sie das BIOS-Setup auf.
- ▶ Wählen Sie im Menü Security die Seite SmartCard SystemLock.
- → Es erscheint folgendes SmartCard SystemLock Menü:



Stecken Sie eine neue SmartCard in den Leser und drücken Sie die Eingabetaste.



Neue Smartcards haben eine voreingestellte PUK (siehe oben).

Wenn Sie eine bereits initialisierte SmartCard neu initialisieren wollen, müssen Sie die PUK kennen, die dieser SmartCard vergeben wurde.

- Geben Sie die PUK ein.
- - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PUK eingegeben. Nach sechs Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nicht mehr benutzt werden.
- ▶ Geben Sie bei der nachfolgenden Meldung eine neue PIN ein.
- → Enter new PIN:

Confirm new PIN:



Für die neue PUK sind vier- bis achtstellige Zahlen zulässig. Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, die PUK bei jeder SmartCard zu ändern und eine achtstellige Zahl zu verwenden.

► Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung noch einmal ein.

#### → Es erscheint:

 PIN/PUK do not match = Sie haben die PIN falsch bestätigt. Sie werden aufgefordert, noch einmal die neue PIN einzugeben und zu bestätigen.

Nach der Bestätigung der neuen PIN warten Sie bitte einige Sekunden: *SystemLock* wird installiert. Bei erfolgreicher Installation erscheint die Meldung:

| Setup Notice            |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Changes have been saved |  |  |
| [Continue]              |  |  |

▶ Drücken Sie nun die Eingabetaste. Es erscheint das SystemLock Administrationsmenü:

| Security                                                                                         |                                               |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SmartCard SystemLock                                                                             |                                               | Item Specific Help                                                             |
| SmartCard SystemLock Uninstall: BIOS Recovery: SmartCard and Pin                                 | Installed [Enter] [Allowed] [Always required] | Allows to deactivate The smartcard security.  ATTENTION: Always check the BIOS |
| SmartCard Initialization Admin SmartCard SuperUser SmartCard: User SmartCard: Service SmartCard: | [Enter]<br>[Enter]<br>[Enter]<br>[Enter]      | password settings after uninstalling SystemLock. NOTICE:                       |
| SmartCard Configuration<br>Change PIN:<br>Change PUK:<br>Unblock SmartCard:                      | [Enter]<br>[Enter]<br>[Enter]                 | Reinstalling a SinglePC implies re-initializing all of your smartcards         |

- ▶ Bevor Sie die neue SmartCard entnehmen, sollten Sie aus Sicherheitsgründen die voreingestellte PUK unbedingt ändern. Wählen Sie hierzu unter *SmartCard Configuration* die Option *Change PUK*, drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie eine neue PUK ein.
- ▶ Geben Sie zuerst die voreingestellte PUK ein.
- → Enter the PUK:

Neue SmartCards haben eine voreingestellte PUK (siehe oben).

Wenn Sie eine bereits initialisierte SmartCard neu initialisieren wollen, müssen Sie die PUK kennen, die an diese SmartCard vergeben wurde.

- ▶ Geben Sie die PUK ein.
- ⊢ Fs erscheint:
  - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PUK eingegeben. Nach sechs Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nicht mehr benutzt werden.
- ▶ Geben Sie nachfolgend die neue PUK ein.
- **⊢** Enter new PUK:

Confirm new PUK:



Für die neue PUK sind vier- bis achtstellige Zahlen zulässig. Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, die PUK bei jeder SmartCard zu ändern und eine achtstellige Zahl zu verwenden.

- ▶ Geben Sie die neue PUK zur Bestätigung noch einmal ein.
- - PIN/PUK do not match = Sie haben die PUK falsch bestätigt. Sie werden dann aufgefordert, noch einmal die neue PUK einzugeben und zu bestätigen.

Wie Sie eine weitere SmartCard initialisieren finden Sie im Abschnitt "Administrator-Funktionen ausführen", Seite 48.

▶ Wenn Sie keine weitere SmartCard initialisieren wollen, drücken Sie Esc und entnehmen Sie die Admin-SmartCard. Vermerken Sie auf keinen Fall die PIN oder PUK auf der SmartCard!



Bewahren Sie die SmartCard und PIN/PUK an einem sicheren Ort auf und schützen Sie sie vor unberechtigtem Zugriff.

# System zu einer Benutzergruppe hinzufügen

- ▶ Starten Sie den PC.
- ▶ Rufen Sie das BIOS Setup auf und wählen Sie im Menü Security die Seite SmartCard SystemLock.



- ▶ Stecken Sie die Admin-SmartCard der Benutzergruppe.
- → Enter PIN:
- ▶ Geben Sie die PIN ein.
- → Es erscheint:
  - ACCESS DENIED = Sie haben die PIN falsch bestätigt. Sie werden dann aufgefordert, noch einmal die neue PIN einzugeben und zu bestätigen. Nach drei Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nur mit der PUK wieder aktiviert werden.

Enter the PUK:

- ▶ Geben Sie die PUK ein.
- → Es erscheint:
  - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PUK eingegeben. Nach sechs Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nicht mehr benutzt werden.

Nach Eingabe der PIN und PUK warten Sie bitte einige Sekunden: *SystemLock* wird installiert. Bei erfolgreicher Installation erscheint die Meldung:

| Setup Notice            |
|-------------------------|
| Changes have been saved |
| [Continue]              |

#### Drücken Sie nun die Eingabetaste. Es erscheint das SystemLock Administrationsmenü:

| Security                                                                               |                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SmartCard SystemLock                                                                   |                                                          | Item Specific Help                                                                      |
| SmartCard SystemLock Uninstall: BIOS Recovery: SmartCard and Pin                       | <pre>Installed [Enter] [Allowed] [Always required]</pre> | Allows to deactivate The smartcard security.  ATTENTION: Always check the BIOS          |
| User SmartCard:                                                                        | [Enter]<br>[Enter]<br>[Enter]                            | password settings after uninstalling SystemLock.                                        |
| Service SmartCard:  SmartCard Configuration Change PIN: Change PUK: Unblock SmartCard: | [Enter]  [Enter]  [Enter]  [Enter]                       | NOTICE:<br>Reinstalling a SinglePC<br>implies re-initializing<br>all of your smartcards |

Erzeugen Sie für den PC eine Benutzerkarte, wie im Abschnitt <u>"Administrator-Funktionen ausführen"</u>, Seite 48 beschrieben.

► Wenn Sie keine weitere SmartCard initialisieren wollen, drücken Sie Esc und entnehmen Sie die Admin-SmartCard.

#### Administrator-Funktionen ausführen

Wenn Sie einen internen SmartCard-Leser besitzen, dann können Sie den PC auch durch Stecken der SmartCard einschalten. Nach dem Einschalten erscheint die Meldung:

Insert a SmartCard.

- ▶ Stecken Sie die Admin-SmartCard. Sie erhalten folgende Meldung:
- → Enter PIN.

Jetzt können Sie wählen:

F2=Setup, F3=Change PIN

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F2, um das BIOS Setup zu erreichen.
- ▶ Wählen Sie im Menü Security die Seite SmartCard SystemLock.
- → Es erscheint das SystemLock Administrationsmenü:

| Security                                                                                         |                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SmartCard SystemLock                                                                             |                                                          | Item Specific Help                                                             |
| SmartCard SystemLock Uninstall: BIOS Recovery: SmartCard and Pin                                 | <pre>Installed [Enter] [Allowed] [Always required]</pre> | Allows to deactivate The smartcard security.  ATTENTION: Always check the BIOS |
| SmartCard Initialization Admin SmartCard SuperUser SmartCard: User SmartCard: Service SmartCard: | [Enter]<br>[Enter]<br>[Enter]                            | password settings after uninstalling SystemLock.                               |
| SmartCard Configuration Change PIN: Change PUK: Unblock SmartCard:                               | [Enter] [Enter] [Enter]                                  | Reinstalling a SinglePC implies re-initializing all of your smartcards         |

Die weiteren SmartCards sollten entweder als normale User-SmartCard ("System") oder als erweiterte User-SmartCard ("System and Setup") erstellt werden. Diese haben dann einen eingeschränkten Zugang zum PC (siehe Kapitel "SystemLock deinstallieren", Seite 51).

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Funktion. Sie erhalten folgende Meldung:
- → Remove your Admin Card.



Bewahren Sie die Admin-SmartCard an einem sicheren Ort auf und schützen Sie sie vor unberechtigtem Zugriff.

- ► Entnehmen Sie die Admin-SmartCard.
- ☐ Insert a SmartCard

- ▶ Stecken Sie die nächste SmartCard und initalisieren sie diese wie gewünscht.
- → Sie erhalten folgende Meldung:

Remove the SmartCard.



Ändern Sie bei allen weiteren SmartCards immer PIN und PUK. Die PUK einer SmartCard wird benötigt, um eine gesperrte SmartCard mit der Funktion Unblock Smartcard wieder zu aktivieren.

► Entnehmen Sie die User-SmartCard und beschriften Sie diese, z. B. mit dem Namen des Benutzers. Vermerken Sie aber auf keinen Fall die PIN auf der SmartCard!

#### Remote Freischaltung - F4

Voraussetzung:

Der PC wird innerhalb einer Organisationseinheit zentral verwaltet und ist in einer SystemLock-Admin Datenbank registriert. Die zur Gruppeninstallation benutzte SmartCard muss zuvor mit dem Windows-Programm *SystemLock Admin.EXE* initialisiert worden sein (siehe "SmartCard Benutzergruppen", Seite 42).

Um einem Benutzer remote den Zugriff auf einen PC freizuschalten oder einem Gast oder Servicetechniker einen einmaligen Zugriff zu einem PC remote zu erlauben, geht man wie folgt vor:

- ▶ Starten Sie den PC.
- → Die Meldung Insert a SmartCard erscheint.
- ▶ Drücken Sie die Taste F4

SmartCard SystemLock

Org Unit: Company Department 1
PC Group: Group 1
I-CODE 1: 0123456789ABCDEF
I-CODE 2: 0123456789ABCDEF

Es erscheint die Dialogbox:

→ Der Benutzer muss nun seinen Administrator oder seine Verwaltungs-Hotline kontaktieren und die angezeigten Daten und Codes durchgeben.

Der Administrator legt dann die Art der einmaligen Zugriffsberechtigung fest:

 User access
 Der Benutzer kann das System einmalig booten.

 Service access
 Einmaliger Zugriff auf das BIOS zu Servicezwecken, ohne Zugriff auf die SystemLock Funktionen.

 Admin access
 Zugriff auf das BIOS und die SystemLock Funktionen, z. B. zum Freischalten des PC bei Verlust der zugehörigen SmartCard.

Abhängig von der Festlegung der Zugangsberechtigung wird ein Freischaltcode erzeugt und dem Benutzer über die Hotline mitgeteilt.

Der Benutzer muss zunächst auf dem freizuschaltenden System die Eingabetaste drücken, die erste Hälfte (Code 1) des Freischaltcodes eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen. Es erscheint die Dialogbox zur Eingabe und Bestätigung der zweiten Hälfte (Code 2) des Freischaltcodes. Bei falscher Eingabe kann beliebig oft wiederholt werden.

Wurden alle 32 Zeichen des Freischaltcodes richtig eingegeben, startet der PC mit den durch den Administrator zugeordneten Rechten, als wäre eine entsprechende SmartCard gesteckt.



Der Freischaltcode kann nur einmal zum Starten des PC verwendet werden; er verfällt sofort, wenn der PC startet. Wenn Sie den PC ausschalten und erneut ohne Ihre SmartCard starten wollen, müssen Sie die zuvor beschriebene Prozedur jedesmal wiederholen.

#### Einschalten des PC mit SystemLock

Wenn Sie einen internen SmartCard-Leser besitzen, dann können Sie den PC durch Stecken der SmartCard einschalten. Wenn Sie den PC mit dem Ein-/Ausschalter einschalten, dann erscheint die Meldung:

Insert a SmartCard.

- Stecken Sie Ihre SmartCard.
- → Enter PIN:
- ► Geben Sie Ihre PIN ein.
- → Fs erscheint:
  - ACCESS DENIED = Sie haben die falsche PIN eingegeben. Nach drei Fehlversuchen wird die SmartCard gesperrt und kann nur durch Eingabe der PUK wieder freigeschaltet werden.
- → Abhängig von den Rechten Ihrer SmartCard können Sie, während die Meldung am Bildschirm angezeigt wird, folgende Funktionen auswählen:

Bei entsprechenden Rechten der SmartCard können Sie mit

F2 - das BIOS-Setup starten.

F3 - die PIN ändern.

Wenn Sie keine Funktion auswählen, startet das System.

#### BIOS-Setup starten - F2

Es muss eine SmartCard mit den entsprechenden Rechten gesteckt sein (SuperUser, Service oder Admin).

#### PIN ändern

Ist bei jeder initialisierten SmartCard möglich.

- ▶ Drücken Sie die Funktionstaste F3.
- ▶ Geben Sie die alte PIN ein.
- ▶ Geben Sie die neue PIN ein.



Für die neue PIN sind vier- bis achtstellige Zahlen zulässig. Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, die PIN bei jeder SmartCard zu ändern und eine achtstellige Zahl zu verwenden.

▶ Bestätigen Sie die neue PIN.

#### SystemLock deinstallieren

- ▶ Starten Sie den PC.
- Folgen Sie den Anweisungen, wie im Abschnitt "Administrator-Funktionen ausführen", Seite 48. Wählen Sie "Uninstall" zum Deinstallieren von SystemLock.
- → Sie können anschließend den PC wieder ohne SmartCard betreiben.

#### Fehlermeldungen

In diesem Kapitel finden Sie die Fehlermeldungen, die von den Mainboards ausgegeben werden.

#### SystemLock - Fehlermeldungen

In diesem Kapitel finden Sie die Fehlermeldungen, die von dem SmartCard-Leser (Chipkartenleser) ausgegeben werden.

Die SmartCard hat keine Zugriffsrechte auf das System. Boot access denied

Check vour Die SmartCard ist entweder falsch gesteckt oder es ist keine geeignete

SmartCard SystemLock-Smart Card.

SmartCard reader

Es ist ein Fehler auf der seriellen Schnittstelle zum SmartCard-Leser *FAILURE* (Chipkartenleser) aufgetreten. Erscheint dieser Fehler häufiger muss die

Verbindung zwischen SmartCard-Leser und Mainboard überprüft oder der SmartCard-Leser getauscht werden. So lange der Fehler auftritt, ist der

Zugriff auf das System gesperrt.

Non authorized Die SmartCard ist auf diesem PC nicht verwendbar. Die SmartCard wurde SmartCard

für einen anderen PC konfiguriert.

SystemLock Beim Installieren von SystemLock ist ein Fehler aufgetreten. Schalten Sie den installation PC nicht aus, sondern legen Sie die "BIOS-Flash-Diskette" ein, führen Sie ein

FAILED: BIOS-Update durch und versuchen Sie die Installation nochmals.

The SmartCard is

Sie haben die maximale Anzahl an Fehlversuchen bei der PIN-Eingabe blocked überschritten. Die SmartCard ist gesperrt. Geben Sie die Administrator-PUK

ein, um die SmartCard wieder zu aktivieren. Danach müssen Sie eine neue Enter the PUK: Benutzer-PIN eingeben, um das System neu zu starten.

# Flash-BIOS-Update

Um ein Flash-BIOS-Update durchzuführen, laden Sie sich zuerst die entsprechende Datei aus dem Internet.

Unter http://ts.fujitsu.com wählen Sie die gewünschte Sprache (deutsch oder englisch) und dann die Rubrik "Treiber/Handbücher". Danach erreichen Sie mit einem Klick auf "Download/Accessories/Mainboards" die Seite im Internet, auf der Sie nachsehen können, ob für Ihren PC ein Flash-BIOS-Update vorhanden ist.

Sie benötigen eine DOS-Boot-Diskette, auf die BIOS-Update-Datei gespeichert wird. Die so entstandene Diskette heißt Flash-BIOS-Diskette.



Anstatt der Diskette können Sie auch einen DOS-Boot-Memorystick an eine USB-Schnittstelle anstecken oder mit dem Windows-Programm DeskFlash den BIOS-Update durchführen.



Das BIOS ist im Flash Memory gespeichert. Wenn während des Flash-BIOS-Updates ein Fehler auftritt, ist das BIOS-Setup im Flash Memory zerstört. Sie können das BIOS-Setup dann nur noch über den *Flash Memory Recovery Mode* wiederherstellen. Wenn dies nicht mehr möglich ist, tauschen Sie das Flash Memory aus oder wenden Sie sich an unseren Service.

▶ Notieren Sie sich die Einstellungen im BIOS-Setup.



Ein Flash-BIOS-Update beeinflusst die BIOS-Setup-Einstellungen normalerweise nicht. Sollten jedoch nach dem Flash-BIOS-Update trotzdem einige Einstellungen verändert sein, dann müssen Sie diese neu konfigurieren.



Das System darf während des Programmiervorgangs weder ausgeschaltet noch zurückgesetzt werden!

Unterbrechen Sie das Flash-BIOS-Update auf gar keinen Fall. Das BIOS-Update wird sonst zerstört.

- ▶ Starten Sie das System mit eingelegter Flash-BIOS-Diskette.
- $\hookrightarrow$  Das Utility  ${\it BIOFLASH.EXE}$  liest zunächst die BIOS-Update-Datei ein.

Nach automatischer Erkennung des Flash-Memory-Typs beginnt der Programmiervorgang. Dabei wird das alte *BIOS-Setup* gelöscht und mit dem Inhalt der BIOS-Update-Datei überschrieben. Die Bildschirmmeldungen während des Programmiervorgangs sehen beispielsweise so aus:

```
WARNING:
   SYSTEM MUST NOT BE SWITCHED OFF OR RESET WHILE FLASH PROGRAMMING
   IS IN PROCESS. OTHERWISE THE SYSTEM BIOS WILL BE DESTROYED.
Flash memory: AMD 29F002T
Erasing 1.BLOCK (64K) /
Erasing 2.BLOCK (64K) /
Erasing 3.BLOCK (64K) /
Erasing 4.BLOCK (32K) /
Erasing 5.BLOCK (8K) /
Programming 1.BLOCK (64K) /
Programming 2.BLOCK (64K) /
Programming 3.BLOCK (64K) /
Programming 4.BLOCK (32K) /
Programming 5.BLOCK (8K) /
CMOS Configuration updated.
Flash memory programmed.
```

Wenn das Flash-BIOS-Update beendet ist, erscheint auf dem Bildschirm folgende Meldung:

```
Flash memory programmed.

Turn off the system and remove flash deskette from drive!
```

- Schalten Sie den PC aus und entfernen Sie die Flash-BIOS-Diskette aus dem Laufwerk A.
- → Beim nächsten Einschalten startet der PC mit der neuen BIOS-Version

▶ Überprüfen Sie die Einstellungen im BIOS-Setup. Konfigurieren Sie diese gegebenenfalls neu.

# Fehlermeldung nach einem Flash-BIOS-Update

Wenn die Meldung

BIOS update for installed CPU failed

erscheint, muss der für den gesteckten Prozessor benötigte Mikrocode noch geladen werden.

Gehen Sie vor wie beschrieben:

- ▶ Starten Sie das System mit eingelegter Flash-BIOS-Diskette.
- ▶ Brechen Sie den normalen Flash-Vorgang ab, indem Sie die Frage, das Flash-BIOS-Update durchzuführen beantworten.

Drücken Sie n.

Drücken Sie die Eingabetaste.

- ▶ Um das Flash-BIOS-Update für den Prozessor durchzuführen, geben Sie ein:
- $\rightarrow$  bioflash  $\Box$  /p6
- ▶ Drücken Sie die Eingabetaste.

### Flash Memory Recovery Mode

- ► Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse und schalten Sie mit dem Schalter/Jumper den *Recovery-Modus* (RCV) ein (siehe Handbuch zum Mainboard oder das entsprechende Handbuch im PDF-Format auf der CD "Drivers & Utilities").



Normalerweise sind im Recovery-Modus keine Bildschirmausgaben möglich. Achten Sie auf die Lautsprechertöne.

Das Wiederherstellen des Systems war erfolgreich, wenn Sie die Tonfolge "kurz-kurz-lang-lang" hören und die Diskettenzugriffskontrolle erloschen ist. Das Recovery-Update kann einige Minuten dauern.



Nur dann, wenn eine separate VGA-Baugruppe gesteckt ist, können Sie am Bildschirm den Recovery-Update verfolgen.

Bei einigen Systemen müssen Sie zusätzlich den Schalter "Skip" (SKP) einschalten, um die Ausgaben am Bildschirm zu sehen (siehe Handbuch zum Mainboard oder das entsprechende Handbuch im PDF-Format auf der CD "Drivers & Utilities").

- ▶ Starten Sie das System mit eingelegter Flash-BIOS-Diskette.
- → Dann erscheint die Meldung:

RECOVERY MODE

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Entfernen Sie die Diskette aus Laufwerk A:.
- Stellen Sie alle Schalter, die Sie geändert haben (z. B. "RCV/SKP"), in die Ausgangsposition zurück.
- ► Schalten Sie das Gerät wieder ein.
- → Der PC fährt mit der neuen BIOS-Version hoch.
- ▶ Prüfen Sie die Einstellungen im BIOS-Setup. Konfigurieren Sie diese gegebenenfalls neu.

#### DeskFlash



Ein Flash-BIOS-Update kann bei einigen Mainboards direkt unter Windows durchgeführt werden mit dem Utility *DeskFlash*, das sich auf der CD "Drivers & Utilities" befindet.

In der Datei *Liesmich* oder *Readme* im Unterverzeichnis *DeskFlash* finden Sie die Installationsanleitung für *DeskFlash*.

Weitere Informationen zu *DeskFlash* finden Sie in der Datei \...\DeskView.PDF und in der Online-Hilfe von *DeskView*.

# **TPM (Security Chip) Setting**

ruft das Untermenü auf, in dem Sie das TPM aktivieren und Einstellungen vornehmen können.

Mainboards mit diesem Setup Menu enthalten einen Sicherheits- und Verschlüsselungsbaustein (TPM – Trusted Platform Module) gemäß der TCG Spezifikation 1.2.

Ähnlich wie bei SmartCards, können in diesem Baustein sicherheitsrelevante Daten (Passwörter etc.) zugriffsicher abgelegt werden. Die Benutzung des TPM ist standardisiert und von der Trusted Computing Group (TCG) spezifiziert.

## Security Chip

aktiviert/deaktiviert die Unterstützung des Trusted Platform Moduls.

**Enabled** Die Trusted Platform Unterstützung ist aktiviert.

Disabled Die Trusted Platform Unterstützung ist deaktiviert.

#### **Current TPM State**

zeigt den aktuellen Status des Trusted Platform Moduls (TPM).

### **TPM Physical Presence operations**

Diese Setup-Seite ist nicht über das normale *BIOS-Setup* erreichbar. Sie erscheint automatisch während des *BIOS POST*, wenn eine Konfigurationsänderung am TPM vorgenommen werden soll. Dies kann entweder durch das BIOS-Setup oder über ein Betriebssystem mit TPM-Unterstützung ausgelöst werden. Die Trusted Computing Group (TCG) Sicherheitsbestimmungen schreiben vor, dass Konfigurationsänderungen nochmals persönlich bestätigt werden müssen (Physical Presence Operations).

| Physical Presence Operations                                           |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TPM Configuration change was requested to State: Enabled and Activated | Item Specific Help                                 |
| Note:<br>This action will switch on the TPM                            | Reject Physical<br>Presence operations and<br>exit |
| Reject<br>Execute                                                      |                                                    |

#### Mögliche Meldungen:

Enable & Activate

Deactivate & Disable

Clear

# **Setup Prompt**

legt fest, on die Nachricht "Press F2 to enter SETUP während des BIOS POST angezeigt wird.

Enabled Die Nachricht "Press F2 to enter SETUP" wird angezeigt.

Disabled Die Nachricht "Press F2 to enter SETUP" wird nicht angezeigt.

# Virus Warning - Viruswarnung

prüft die Bootsektoren des Festplattenlaufwerks auf Veränderungen gegenüber dem letzten Systemstart. Ist die Ursache der Veränderungen der Bootsektoren unbekannt, dann sollte ein geeignetes Programm zum Auffinden von Computerviren gestartet werden.

Enabled Wenn sich der Bootsektor seit dem letzten Systemstart verändert hat (z. B. neues

Betriebssystem oder Virenbefall), wird eine Warnung am Bildschirm ausgegeben. Die Warnung wird so lange ausgegeben, bis die Änderungen mit *Confirm* bestätigt

werden oder bis Sie die Funktion ausschalten (Disabled).

Confirm Dieser Eintrag bestätigt eine gewünschte Änderung in einem Bootsektor (z. B.

neues Betriebssystem).

**Disabled** Die Bootsektoren werden nicht überprüft.

# **ATA Vulnerability Protection**

bietet einen erweiterten Schutz gegen Angriffe auf ATA-Festplatten.

Standard Diese Einstellung betreibt die Festplatte in dem vom Hersteller ausgelieferten

Standard. Vor dem Konfigurieren der Festplatte (z.B. Festplattenpasswort, Silent

Mode, SMART, ...) sollte die Standardeinstellung gewählt werden.

Enhanced Die Festplatte kann in einen geschützten Modus gebracht werden, in dem deren sicherheitsrelevanten Funktionen nicht mehr identisch mit dem ursprünglich

sicherheitsrelevanten Funktionen nicht mehr identisch mit dem ursprünglich ausgelieferten Zustand sind. Bei dieser Einstellung werden möglicherweise einige spezielle hardwarenahe Festplatten-Konfigurationsprogramme nicht mehr

funktionieren.



Damit eine Änderung der Einstellung wirksam wird, ist gegebenfalls ein Aus-/Einschalten des Systems nötig.

### Diskette Write - Schreibschutz für Diskettenlaufwerk

legt fest, ob Disketten beschrieben und gelöscht werden können.

Enabled Disketten können gelesen, beschrieben oder gelöscht werden, wenn der

zugehörige Schalter (siehe Handbuch zum Mainboard) entsprechend eingestellt ist.

Disketten können nur gelesen werden.

# Flash Write - Schreibschutz für System-BIOS

kann das System-BIOS mit einem Schreibschutz versehen.

# Cabinet Monitoring – Schutz nach Öffnen des Gehäuses

legt fest, ob ein Öffnen des Gehäuses überwacht werden soll.

Enabled Sollte das Gehäuse geöffnet gewesen sein, können Sie das Gerät nur nach Eingabe des Supervisor-Passwortes starten.

**Disabled** Das Gerät arbeitet auch nach einer Öffnung des Gehäuses normal weiter. Ein Passwort wird nicht benötigt.

# Power Menu - Energiesparfunktionen

| Power                                                                 |                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Power-on Source:                                                      | [BIOS Controlled] [Enabled]                   | Item Specific Help                                    |
| Wake On LAN boot:<br>Wake Up Timer:<br>Wake Up Time:<br>Wake Up Mode: | [Boot Sequence] [Disabled] [00.00.00] [Daily] | Allows the system to be switched on via a LAN wakeup. |
| Power Failure Recovery:                                               | [Previous State]                              |                                                       |
| USB At Power-off:<br>USB Keyboard                                     | [Always Off]<br>[Disabled]                    |                                                       |

Beispiel für das Menu Power

# Power On Source – Verwaltung der Einschaltquellen

legt fest, ob die Einschaltquellen für ACPI-Betriebssysteme vom BIOS oder vom Betriebssystem verwaltet werden.

BIOS Die Einschaltquellen werden vom BIOS verwaltet.

Controlled

ACPI Controlled Die Einschaltquellen werden vom ACPI-Betriebssystem verwaltet.

#### Power On Source: LAN - Einschalten über LAN-Controller

legt fest, ob das System über einen LAN-Controller (auf dem Mainboard oder zusätzliche Baugruppe) eingeschaltet werden kann.

EnabledDas System kann über einen LAN-Controller eingeschaltet werden.DisabledDas System kann nicht über einen LAN-Controller eingeschaltet werden.

#### Wake On LAN Boot - Einschalten über Netzwerk

legt das Verhalten beim Einschalten des Systems über Netzwerksignale fest.

Boot Nach dem Einschalten über LAN startet das System gemäß der im Boot Menü

Sequence vorgegebenen Gerätefolge.

Force LAN Nach dem Einschalten über LAN wird über LAN remote gestartet.

Boot

#### Power On Source: Wake Up Timer - Einschalten über Zeit

legt fest, ob das System nach einer festgelegten Einschaltzeit (eine bestimmte Uhrzeit, eine festgelegte Zeitdauer) eingeschaltet werden kann. Das Einschaltdatum kann nicht über das *BIOS-Setup* festgelegt werden. Sie benötigen zur Programmierung des Einschaltdatums ein geeignetes Programm.

Enabled Das System kann zeitgesteuert eingeschaltet werden.

Disabled Das System kann nicht zeitgesteuert eingeschaltet werden.



Das Wiedereinschalten nach einem kritischen Systemfehler wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst.

#### Power On Source: Wake Up Time - Einschalten über Zeit

legt den genauen Zeitpunkt fest, zu dem das System eingeschaltet werden soll. 00:00:00

#### Power On Source: Wake Up Mode

legt die Einschaltperiode fest.

Daily Das System wird täglich eingeschaltet.

Monthly Das System wird monatlich eingeschaltet.

# Power Failure Recovery – Systemzustand nach einem Stromausfall

legt den Systemzustand nach einem durch Stromausfall bedingten Neustart fest.

Always Off Das System schaltet sich kurz ein, prüft seinen aktuellen Zustand

(Initialisierung) und schaltet sich wieder ab.

Always On Das System schaltet sich ein.

Previous State Das System schaltet sich kurz ein, prüft seinen aktuellen Zustand und kehrt

in den Zustand zurück, in dem es sich vor dem Stromausfall befand (ON

oder OFF).

Disabled Das System schaltet sich nicht ein.



In der kurzen Initialisierung werden alle WakeUp-Quellen wieder konfiguriert. Das System kann über über LAN etc. wieder geweckt werden. Bei *Disabled* kann das System nur über die Einschalttaste geweckt werden.

# System Deep Sleep

ermöglicht den Energieverbrauch bei ausgeschaltetem System weiter zu reduzieren.



Ist Deep Sleep aktiv, kann das System nur über den Ein-/Aus-Schalter am Gehäuse eingeschaltet werden. Das Einschalten über den Ein-/Aus-Schalter einer USB Tastatur oder Wake-On-Lan ist nicht möglich.

**Disabled** System Deep Sleep ist nicht aktiv. Enabled System Deep Sleep ist aktiv.

#### **USB At Power-off**

aktiviert/deaktiviert die Stromversorgung an den USB-Schnittstellen.

Always die USB-Schnittstellen werden mit dem Ausschalten des PC stromlos. off

Always on die USB-Schnittstellen bleiben auch bei ausgeschaltetem PC unter Strom.

# **USB** Keyboard

aktiviert/deaktiviert den Ein-/Ausschalter der USB-Tastatur.

Enabled Der PC kann über den Ein-/Ausschalter der USB-Tastatur ein/ausgeschaltet werden.

Disabled Der Ein-/Ausschalter der USB-Tastatur ist deaktiviert.

# **Boot Menu – Systemstart**

| Boot       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | ority order:<br>SATA CD: Optiarc DVD-ROM-(SO)                                   | Item Specific Help                                                                                                                                                                      |  |  |
| 2:<br>3:   | Lagacy Floppy Drives SATA 1:ST3250310AS-(S1) PCI BEV: BootManage PXE, Slot 00C8 | Keys used to view or configure devices: Up and Down arrows select a device. <+> and <-> moves the device up or down. <f> and <r> specifies the</r></f>                                  |  |  |
| Excluded : | from boot order: Legacy Network Card Bootable Add-in Cards                      | device fixed or removable. <pre><x> exclude or include the device to boot. <shift +="" 1=""> enables or disables a device. &lt;1 - 4&gt; Loads default boot sequence.</shift></x></pre> |  |  |

hier kann die Reihenfolge der Laufwerke, von denen gebootet werden soll, festgelegt werden. Bis zu acht Laufwerke (auch z. B. USB-Schnittstellen) können hier gelistet sein.

# Boot Priority Order - Startreihenfolge

zeigt die tatsächliche Startreihenfolge (Boot Order) an.

- ▶ Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Pfeiltasten ein entsprechendes Gerät, um die Reihenfolge der Startreihenfolge zu ändern.
  - Um die Priorität des ausgewählten Geräts zu ändern, verwenden Sie die + Taste für eine höhere und die Taste für eine niedrigere Priorität.
- ► Drücken Sie x, um das ausgewählte Gerät aus der Startreihenfolge zu entfernen. Das aus der Boot Order entfernte Gerät, wird Excluded from Boot Order hinzugefügt.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten 1 bis 4 eine der 4 möglichen Standard Boot Order Einstellungen.

#### **Excluded from Boot Order**

zeigt an, welche Geräte von der Startreihenfolge ausgeschlossen sind.

Geräte, die hier aufgelistet sind, können nicht zum Booten verwendet werden.

- ► Wählen Sie mit Hilfe der Cursor-Tasten oder ein Gerät aus.
- ▶ Drücken Sie x, um das Gerät als letzten Eintrag wieder zur *Boot Order Priority* hinzuzufügen.

# Exit Menu – BIOS-Setup beenden

| Exit                                          |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Save Changes & Exit<br>Discard Changes & Exit | Item Specific Help                              |
| Get Default Values Load Previous Values       | Exit System Setup and save your changes to CMOS |

Im Menü Exit können Sie Einstellungen speichern und das BIOS-Setup beenden.

# Save Changes & Exit – Speichern und beenden

Um die aktuellen Einträge in den Menüs zu speichern und das *BIOS-Setup* zu beenden, wählen Sie *Save Changes & Exit* und *Yes*. Das Gerät startet neu und die neuen Einstellungen sind wirksam.

# Discard Changes & Exit – Beenden ohne speichern

Um die Änderungen zu verwerfen, wählen Sie *Discard Changes & Exit* und *Yes*. Die beim Aufruf des *BIOS-Setup* gültigen Einstellungen bleiben wirksam. Das *BIOS-Setup* wird beendet und das Gerät startet neu.

# Get Default Values – Standardeinstellungen wiederherstellen

Um die Standardeinträge für alle Menüs des *BIOS-Setup* zu übernehmen, wählen Sie *Get Default Values* und *Yes*.

Wenn Sie das BIOS-Setup mit diesen Einstellungen beenden wollen, wählen Sie Save Changes & Exit und Yes.

# Load Previous Values – Vorhergehende Einstellungen wiederherstellen

Um für alle Menüs die Einträge zu laden, die beim Aufruf des *BIOS-Setup* gültig waren, wählen Sie *Load Previous Values* und *Yes.* Wenn Sie das *BIOS-Setup* mit diesen Einstellungen beenden wollen, wählen Sie *Save Changes & Exit* und *Yes.* 

# Stichwörter

| Fehlermeldungen 52                              |
|-------------------------------------------------|
| Mainboard 52                                    |
| Festplatte Übertragungsgeschwindigkeit 9        |
| Festplattenkapazität 8                          |
| Festplattenparameter 8                          |
| Flash Memory Recovery Mode 54                   |
| Flash-BIOS-Diskette 52                          |
| Flash-BIOS-Update 52, 57                        |
| Fehlermeldung 54                                |
| Internet-Adresse 52                             |
|                                                 |
| G                                               |
| Get Default Values 62                           |
|                                                 |
| Н                                               |
| Hochlaufroutine 12                              |
|                                                 |
| 1                                               |
| Installieren von SystemLock 43                  |
|                                                 |
| L                                               |
| Lärm, optisches Laufwerk 10                     |
| Load Previous Values 62                         |
| Lüfterdrehzahl 21                               |
|                                                 |
| M                                               |
| Main Menü 6                                     |
|                                                 |
| 0                                               |
| Optisches Laufwerk 10                           |
|                                                 |
| Р                                               |
| Passwort                                        |
| Setup-Passwort 40                               |
| Supervisor-Passwort 39–40<br>System-Passwort 40 |
| Passwort Status 11                              |
| Performance, erhöhen 9                          |
| Peripherie 15                                   |
| Pin, ändern 51                                  |
| Primary Display 19                              |
|                                                 |
| R                                               |
| Recovery Mode 54                                |
|                                                 |

| S Save Changes & Exit 62 Schnittstelle 15 Schreibschutz Diskettenlaufwerk 57 | Systemeinstellungen, zusätzliche 19<br>SystemLock<br>einschalten 51<br>SystemLock 2<br>installieren 46 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System-BIOS 57<br>Security Menü 37<br>Selbsttest 12                          | Systemstart 12–13<br>fehlerhaft 4                                                                      |
| Setup,                                                                       | т                                                                                                      |
| siehe BIOS-Setup 3                                                           | Tastatur                                                                                               |
| SmartCard 41                                                                 | Ein-/Ausschalter 60                                                                                    |
| Benutzergruppen 42                                                           |                                                                                                        |
| Pin 42<br>Puk 42                                                             | U                                                                                                      |
|                                                                              | Uhrzeit 6                                                                                              |
| Zugriffsrechte 42<br>SmartCard-Leser 52                                      | Update                                                                                                 |
| Speicher                                                                     | siehe Flash-BIOS-Update 52                                                                             |
| Arbeitsspeicher 13                                                           | USB-Controller 17                                                                                      |
| Erweiterungsspeicher 13                                                      | User-Passwort 39                                                                                       |
| Hauptspeicher 13                                                             | Oser-i asswort os                                                                                      |
| Stromausfall, Verhalten des Systems 59                                       |                                                                                                        |
| Supervisor-Passwort 39–40                                                    | V                                                                                                      |
| System einschalten 41                                                        | Viruswarnung 56                                                                                        |
| LAN-Controller 58                                                            |                                                                                                        |
| Netzwerk 58                                                                  | W                                                                                                      |
| zeitgesteuert 59                                                             | Wake On LAN, System-Passwort 38                                                                        |
| System-BIOS, Schreibschutz 57                                                | Wake Up Mode 59                                                                                        |
| System-Passwort                                                              | Wake Up Time 59                                                                                        |
| deaktivieren 38                                                              | r                                                                                                      |
| eingeben 38                                                                  |                                                                                                        |